

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

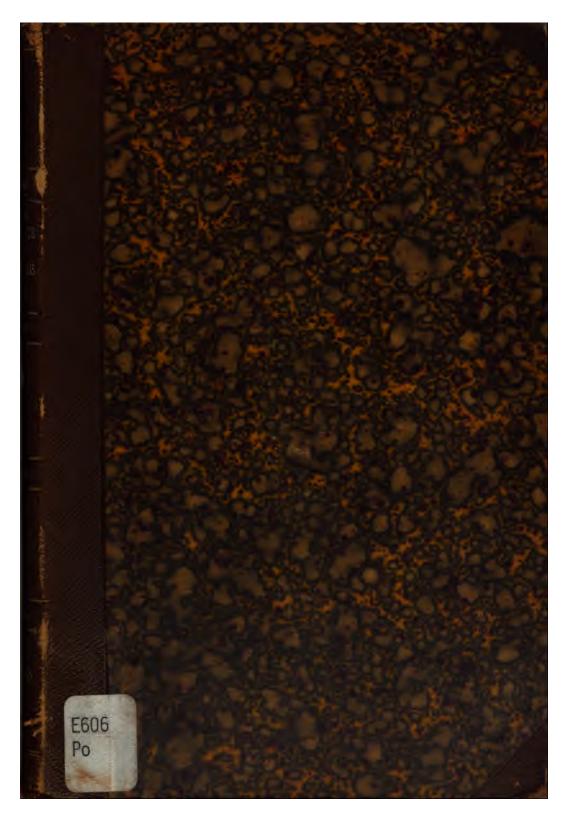

# E 606 Po

יהוה





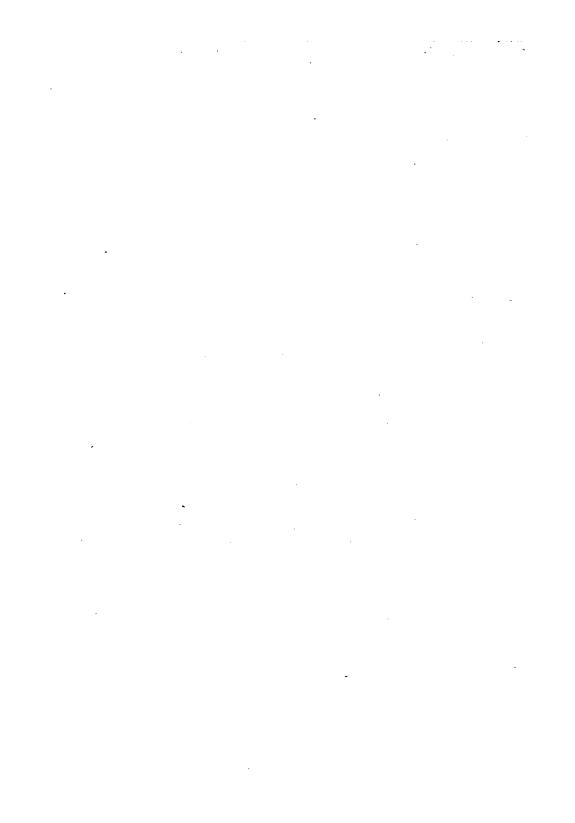

• • • .

# **GESCHICHTE**

DES

# KÖNIGREICHS PONTOS

VON

# EDUARD MEYER

DR PHIL

PRIVATDOCENTEN DER ALTEN GESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG.

LEIPZIG,

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1879.

28,810.

#### DEN HOCHGEEHRTEN HERREN VERWALTERN

DER

#### BÜRGERMEISTER KELLINGHUSEN STIFTUNG

UND DER

### AVERHOFF STIFTUNG

ZU HAMBURG

#### ALS EIN ZEICHEN SEINES DANKES

# FÜR DIE SEINEN WISSENSCHAFTLICHEN BESTREBUNGEN BEREITWILLIGST GEWÄHRTE UNTERSTÜTZUNG

DER VERFASSER.

#### Vorwort.

Die Geschichte des Königreichs Pontos ist bisher noch nicht in einer Weise behandelt worden, die den Ansprüchen wissenschaftlicher Kritik genügt, oder auch nur das vorhandene Material übersichtlich zusammenstellt. Vaillants umfangreiches Werk 1) ist vielleicht die ungenügendste Arbeit dieses Gelehrten und besteht nur aus einer keineswegs vollständigen Sæmmlung der Nachrichten der Schriftsteller und einer Zusammenstellung Auch der treffliche Visconti<sup>2</sup>), dem die helleder Münzen. nistische Geschichte sonst so viele Förderung verdankt, ist in der Geschichte von Pontos nicht über seine Vorgänger hinausgekommen. Mehr bieten Mannerts 3) und Niebuhrs 4) gelegentliche Bemerkungen, und vor allem die Untersuchung von Woltersdorff über die Chronologie Mithradates' VI.5) Droysen in seiner Geschichte des Hellenismus hat auf Pontos nur ganz beiläufig Rücksicht genommen; er hatte eine eingehendere Behandlung wohl für die späteren Bände aufgespart. Später hat dann Vulpert eine Dissertation über die pontischen Könige geschrieben, die indess weder kritisch genügend ist noch das Material vollständig bietet.6) Was sonst noch an gelegent-

<sup>1)</sup> Imperium Achaemenidarum et Arsacidarum, Paris 1725. Auf demselben Standpuncte steht Frandsen, Mithridates VI Eupator, erstes Buch. Altona 1847 (Progr.).
2) Iconographie grecque. Vol. II.

<sup>3)</sup> Geographie der Griechen und Römer. Bd. VI Heft 2.

<sup>4)</sup> Vorträge über alte Geschichte. 5) Commentatio vitam Mithridatis Magni sistens. Gött. 1813 (Preisschrift).

<sup>6)</sup> Fr. J. Vulpert, de regno Pontico eiusque principibus ad regem usque Mithridatem VI. Münster 1853. Diss. Vgl. die Recension von y, Gutschmid, Neue Jahrbücher für Philologie Bd. LXIX 1854 pg. 84—90.

lichen Notizen veröffentlicht worden ist, habe ich, soweit es mir bekannt geworden ist, seines Orts erwähnt.

Ich hoffe bald einige weitere Untersuchungen folgen lassen zu können, welche unter Anderem die Satrapieneintheilung des Perserreichs, die ältere Geschichte der Königreiche Kappadokien und Armenien, die Kämpfe des Seleukos Kallinikos und Antiochos Hierax behandeln sollen. Der Leser möge entschuldigen, wenn ich vorgreifend die Resultate dieser Untersuchungen schon hier ein paar Mal anführen musste, ohne die Belege dafür geben zu können.

Leipzig, den 17. November 1878.

## Inhalt.

|                                                                | Seite      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Erstes Kapitel. Der Name Pontos. Beschaffenheit des Landes     | 1          |
| Zweites Kapitel. Die Bewohner der pontischen Landschaften      | 10         |
| Drittes Kapitel. Aelteste Geschichte der pontischen Landschaf- |            |
| ten. Die Perserzeit                                            | 22         |
| Viertes Kapitel. Kritik der Berichte über die Gründung des     |            |
| pontischen Reichs                                              | 31         |
| Fünftes Kapitel. Das Königreich Pontos von seiner Gründung     |            |
| bis zum Ende der Diadochenkriege. 301-277                      | 38         |
| Sechstes Kapitel. Pontos und die Galater. 277-235              | <b>4</b> 3 |
| Siebentes Kapitel. Bis zum Uebergang der Römer nach Asien.     |            |
| 235—190                                                        | 51         |
| Achtes Kapitel. Umfang und innere Verhältnisse des ponti-      |            |
| schen Reichs                                                   | 57         |
| Neuntes Kapitel. Die römische Oberhoheit. Der Krieg des        | •          |
| Pharnakes. 190—179                                             | 70         |
| Zehntes Kapitel. Bis auf Mithradates VI. 179—121               | 81         |
| <del>-</del>                                                   | 0.         |
| Elftes Kapitel. Mithradates' VI Jugend und Eroberungskriege.   |            |
| 120—90                                                         | 84         |
| Anhang. Die letzten Ariarathiden. Chronologie der klein-       |            |
| asiatischen Kriege Mithradates' VI                             | 98         |
| Zwölftes Kapitel. Mithradates' VI Römerkriege und Unter-       |            |
| gang. 89-63                                                    | 104        |

. . •

#### Erstes Kapitel.

#### Der Name Pontos. Beschaffenheit des Landes.

Durch eine leicht erklärliche Uebertragung gebrauchen schon die älteren griechischen Schriftsteller das Wort Πόντος häufig von den Küsten des schwarzen Meeres, vor allem von den griechischen Städten, welche alle Ufer desselben bedecken. So sagt Herodot οἱ δὲ λοιποὶ (Ἑλληνες) οἱ ἐκ τοῦ Πόντου stellten dem Xerxes hundert Schiffe, versteht hier unter Pontos also die Südküsten des schwarzen Meeres. Von diesen braucht auch Xenophon Πόντος mehrfach.1) Sehr gewöhnlich ist dagegen namentlich bei den attischen Rednern die Anwendung des Wortes auf die Griechen der taurischen Chersones und des bosporanischen Reichs. So sagt Dinarch: Παιρισάδην καὶ Σάτυρον καὶ Γόργιππον τοὺς ἐκ τοῦ Πόντου τυράννους; und Lysias: ώς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ.2) Ueberall aber muss sich eine derartige Beschränkung des Wortsinnes aus dem Zusammenhange ergeben; auch findet sich Πόντος oft genug von dem ganzen Küstengebiet gebraucht.

<sup>1)</sup> Her. VII 95. Xen. Anab. V 6, 15. VII 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dinarch 1, 43. Lys. 16, 4. Isokr. 17, 3. 56 u. a. Auch bei späteren, die den Sprachgebrauch ihrer Quellen beibehalten, findet sich Pontus noch zuweilen von den Nordküsten des schwarzen Meeres gebraucht; so Trogus prol. 37: ut Mithridates ... subegit Pontum (d. i. das bosporanische Reich) et Paphlagoniam; vgl. Justin XXXVII 3, 3 Jeep; XXXVIII 7, 4: bella Pontica; ferner Trog. prol. 13: ut Zopyrion in Ponto (d. i. Thrakien und Skythien, s. Curt. X 1, 44. Macrob. Sat. I 11, 33) cum exercitu periit. Ebenso Justin XII 2, 16 Zopyrion, praefectus Ponti ab Alexandro relictus. Vom bospor. Reich Diod. XVI 52, 10. XX 22, 10 u. a.

Für den Theil Kleinasiens dagegen, den wir gewöhnlich als Pontos bezeichnen, kommt der Name erst sehr spät in Aufnahme. Als sich hier in der hellenischen Zeit ein Staat bildete, der viele verschiedene Volksstämme umfasste, wurde dieser zunächst Kappadokien, oder genauer Kappadokien am Pontos genannt. Daraus ist dann allmählich die abgekürzte Bezeichnung Pontos entstanden. Aber noch Polybios kennt diese nicht; er nennt das Reich Καππαδοκία ἡ περὶ τὸν Εὔξεινον.1)

Dieses Reich nun war aus sehr verschiedenen Nationalitäten zusammengesetzt. Es war durch Eroberung entstanden und seine Grenzen schwanken daher, sind auch weder natürlich noch national. Es ist daher am passendsten, wenn wir der Bezeichnung "pontische Landschaften" den weitesten Umfang des Königreichs Pontos zu Grunde legen und, nach Strabos Vorgange, Kleinarmenien und das innere Paphlagonien mit einschliessen.<sup>9</sup>) Geographisch gesprochen, umfassen sie also das Gebiet der nordkleinasiatischen Küstengebirge etwa von der Mündung des Apsaros (Tschoruk) bis zum Parthenios (Bartan Tschai), die nördlichsten Theile der kleinasiatischen Hochländer, und die westliche Hälfte des oberen Euphratthals.

An der Südküste des Pontos zieht sich ein Gebirgszug hin, der im Osten, wo er sich vom Kaukasos ablöst und das Thal der Phasis südlich begrenzt, von den Alten mit dem Namen der moschischen Berge,<sup>3</sup>) später, etwa vom Durchbruch des Apsaros an bis an den Thermodon und Iris — hier heissen

¹) Strabo XII 1, 4 Meineke. Polyh. V 43, 1. vgl. u. ²) Strabo XII cap. 3. Ebenso Kiepert, Atlas antiquus Tab. IV. ²) Strabo XI 2, 15. 12, 4. XII 3, 18. Für alles folgende vgl. Ritter's Erdkunde Bd. XVIII (Kleinasien Bd. I), namentlich die Uebersicht pag. 11—40. Ferner Hamilton's Researches in Asia Minor Bd. I (übersetzt von Schomburgk). Bei Anführung der alten Schriftsteller habe ich mich auf die wichtigsten Citate beschränkt.

1

١

seine Ausläufer gegenwärtig Mason dagh d. i. Auazorior opos 1) — mit dem Namen Paryadres (Plin. Parihedris) belegt wird.2) Der Kamm des Gebirges erhebt sich bis zu 5000 Fuss (im Osten noch höher, bis 8000 Fuss); die vorliegenden Hügel, üppig bewaldet und von vielen Gebirgsbächen durchschnitten, welche in der Regel kleine aber fruchtbare Mündungsthäler bilden, treten bis unmittelbar ans Meer hinan; ein Uferland fehlt daher gänzlich. Hinter dem Paryadres, nur durch schmale, von wilden Gebirgsströmen durchschnittene Thäler von ihm getrennt, erhebt sich ein weit höheres wildes und unzugängliches Gebirge, der Skydises Strabos (Kepan dagh, Kop dagh u. a.<sup>3</sup>) Diese bis über 10000 Fuss ansteigenden Schneeberge bilden die Wasserscheide zwischen den pontischen Flüssen und dem Gebiet des Araxes und Euphrat im Süden. Im Westen geht dies Gebirge über in den südwestlich sich hinziehenden kappadokischen Antitauros,4) die continentale Begrenzung Kleinasiens, die Wasserscheide zwischen Halys und Euphrat. Weiter nördlich zweigen sich mehrere Ketten ab. die von den Alten zum Paryadres gerechnet werden, mit dem sie sich auch mehrfach verbinden, so der Gümüsch dagh zwischen dem Tarabulus See und dem oberen Lykos, die Gebirgsketten zwischen Lykos und Iris (Kemer dagh) und im Süden vom Iris der Tschamlybel (5000 Fuss), die Nordgrenze des inneren kleinasiatischen Hochlands. Alle diese Ketten erheben sich steil vom Meere aus, während sie sich nach Süden gegen die hinterliegenden Hochthäler immer nur sanft senken.

Auch westlich vom Irisdurchbruch setzen sich diese par-

Hamilton I 265 d. Uebers. Ritter XVIII 103. Apoll. Rhod. B 972. Plin. VI 4, 10.
 Strabo XI 12, 4. XII 3, 18. 28. 30 u. a. Plin. VI 9, 25.

<sup>8)</sup> Strabo XI 2, 15. 14, 1. XI I3, 18. Ritter XVIII 76 f. u. sonst.

<sup>4)</sup> Strabo nennt ihn den kappadokischen im Gegensatz zum sophenischen Antitauros, wie er die sich längs der Ostseite des oberen Euphrat (Frat) hinziehenden Gebirge bezeichnet; s. XI 12, 4. 14, 2.

allelen Gebirgsketten (bei Strabo hier Lithros und Ophlimos genannt 1) fort, und dann, nachdem der Halys sich durch sie hindurchgezwängt hat, in Paphlagonien. Die wegen ihrer Fichtenwaldungen so berühmte Uferkette hat hier bei den Alten keinen Namen, wenn wir nicht in dem von Appian als Grenzgebirge zwischen Pontos und Bithynien genannten Exoρόβας ὄρος<sup>2</sup>) ihren westlichen Theil zu erkennen haben. Südlich vom Thale des Amnias (Gök Irmak) erhebt sich dann der wilde Olgassys (Alkaz dagh) bis zu 6000 Fuss, und hinter dem nächsten Zuflusse des Halys, dem Dewerek Tschai, dessen alter Name uns nicht erhalten ist, die galatischen Gebirge (Orminius mons im W.), welche die Alten nicht mit Unrecht Olymp nennen, da der mysische Olymp bei Brussa in der That nur ihre westliche Fortsetzung ist. Diese Gebirge verzweigen sich dann mit verschiedenen Aesten in das grosse ungefähr 3000 Fuss hohe baumlose lykaonische Hochland.

Die pontischen Gebirge sind durchweg reich bewaldet, namentlich aber waren die östlichen Gebirge wegen ihres Reichthums an Obstbäumen aller Art, an Wäldern von Kirschen-, Aepfel- und Birnbäumen, die paphlagonische Küste durch ihr gutes Schiffsbauholz berühmt.<sup>3</sup>) Ausserdem sind die Berge sehr metallreich. Noch heute finden sich überall Kupferminen.<sup>4</sup>) Berühmter noch sind im Alterthum die Eisenbergwerke oder vielmehr Eisenschmelzen der Chalyber bei Unieh<sup>5</sup>), die Silbergruben von Gümüschchane (im Skydises) und die von Argyria bei Tripolis.<sup>6</sup>) Die niedrigeren Hügel sind oft sehr fruchtbar, sowohl an der Meeresküste — die paphlagonischen Küstenhöhen trugen Oliven <sup>7</sup>) — wie im Innern. Vor allem reich aber sind die wenigen grösseren

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 30. 2) Appian Mithr. 19. 3) Strabo XII 3, 12.

<sup>4)</sup> s. Hamilton u. Ritter. 5) Hamilton I 257 ff. Ritter XVIII 847 ff.

 <sup>6)</sup> Hamilton I 221. 244. Ritter XVIII 823. 829. Άργύρια Arrian.
 peripl. 24. γ) Strabo l. c.

Hochebenen innerhalb der Gebirge. An erster Stelle int him die Ebene Phanaroea zu nennen, ein breites, etwa 1000 l'una hoch liegendes Becken zwischen Kemer dagh und dem Küntengebirge, in dem Iris und Lykos zusammenfliemen (ha) Kupatoria). Strabo beschreibt die Ebene folgendermannen "Phanaroea ist die reichte Landschaft von Ponton; denn liber wärelink die Olive 1) und guter Wein, und sie hat alle sonstigen Vornigen, Von Osten her zieht sich die Paryadren ihr parallel hin, im Westen liegen der Lithros und der Ophlimon; nie int ein Thalkessel von bedeutender Länge (ca. 9 Ml.) und Broite (ca. 1 Ml.). und wird von dem Iris und dem Lykos durchstriimt, die sich ungefähr in ihrer Mitte vereinigen.2) — Wortlich vom l'Immarouse liegt nach dem Halys zu Phazemonitis, zwar weit, gehinglyge und nicht so fruchtbar, doch nach Strain, wie much Humilton getreidereich, gegenwärtig auch zum grinsten Theil mit harr lichen Wäldern bedeckt.3) In ihrem (reten laugh mach Edunder ein grosser See, Stiphane, reich an Franken und von festan Weiden umgeben; gezenwartig ich en getroden bet eine heige natenan In der Nähe befinden min minn warme fem on the Kanna im Alterthum wie area appre of a reasonary of Rudelphi Anch nordwestlich von Angele in the next and toma the property which und wie schon her Name in incomen engy involving fryngel

South waren non an arrange to history on particular mitis. Kaz was weeken, who Total, it is addraged a them, welches der tra inventages and the weeken of the free translation account a few free translations. It is the translation of the free translation of the free translation of the free translation. I have a free translation of the free t

The state of the s

Steil erheben sich am ganzen Nordrande Kleinasiens die Küstengebirge aus dem Meer. Nur an einer Stelle haben die Alluvionen der Flüsse eine grössere Uferlandschaft geschaffen, da wo Halys, Lykastos, Iris und Thermodon einander benachbart ins Meer fallen. Strabo beschreibt dies Gebiet folgendermassen: "Von der Mündung des Halys erstreckt sich Gazelonitis bis nach Saramene, ein fruchtbares, ganz ebenes Land, das alle Producte trägt (πάμφορος); hier werden auch Schafe mit weicher Wolle gezüchtet, die sonst in ganz Kappadokien und Pontos fast völlig mangeln 1); auch Antilopen kommen hier vor." Es folgt Saramene mit Amisos, eine καλή γώρα — in der zwei von Arrian erwähnte Lagunen liegen?) — und dann die reiche Ebene Themiskyra. "Diese ist im N. vom Meere bespült, im S. wird sie von reichbewaldeten Bergen begrenzt, aus denen viele Bäche hervorströmen. Sie alle vereinigt der Thermodon, der durch die Ebene hinfliesst; und ihm parallel fliesst der Iris durch dieselbe Landschaft. Daher ist diese immer bewässert und grünend, so dass sie zu gleicher Zeit Heerden von Rindern und Pferden ernähren und Moorhirse und Hirse in reichster Fülle tragen kann. Die Bewässerung ist so stark, dass keine Dürre dem Lande schadet und Hungersnoth nie eintritt. Dazu ist das Hügelland reich an allem Obst, das hier das ganze Jahr hindurch wild wächst, Wein, Aepfel, Birnen und Nüsse. In Folge dessen sind hier auch jagdbare Thiere aller Art häufig." 3) 'Jetzt ist die Ebene zum grossen Theil sumpfig und von undurchdringlichen Waldungen bedeckt. —

<sup>1)</sup> Da diese sich hier jetzt nicht findet, glaubt Hamilton, wohl ohne genügenden Grund, Gazelonitis liege weiter im Innern: I 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arr. peripl. 22. Ritter XVIII 438 ff. — Zu Themiskyra gehört auch das von Appoll. Rhod. B 873 genannte  $\Delta olartog$   $\pi \epsilon \delta lov$ , vgl. die Schol.; ferner Steph. Byz. s. v.  $\Delta olartog$   $\pi \epsilon \delta lov$  und Anuorov.

<sup>8)</sup> Strabo XII 3, 13-15.

Einen ganz anderen Charakter trägt das innere Hochland, ein ebenes einförmiges Plateau, 3500 bis 4000 Fuss über dem Meeresspiegel, nur von einzelnen Höhen und schmalen Wasserrinnen durchzogen. Auf den weiten Flächen steht kein Baum; im Winter kalt und mit Schnee bedeckt, sind sie im Sommer glühend heiss, so dass selbst die Viehzucht hier nur schlecht gedeiht. Das einzige Product des Plateaus ist Salz, das am oberen Halys, in der Landschaft Ximene, deren von Strabo erwähnte Salinen bei Tschajankjöi liegen,1) bei Gangra in Paphlagonien und sonst in reicher Menge gefunden wird. Die Alten erklären daher den Namen Halys nicht unpassend als "Salzfluss".2) — Auch Kleinarmenien ist, soweit es nicht von den wilden, waldigen Höhen des Skydises und Antitauros durchzogen wird, ein Hochland, das sich zum Euphrat hin senkt; es ist weniger dürr und öde als das kleinasiatische Plateau. Strabo bezeichnet es als "mässig fruchtbar" (εὐδαί- $\mu\omega\nu i \kappa\alpha\nu\tilde{\omega}_{\varsigma}).$ 

Ausser den Küstenflüssen durchziehen Pontos zwei grosse Ströme, der Halys und der Iris mit dem Lykos. Jener, der "rothgelbe Fluss" (Kyzyl Irmak), entspringt in den kleinarmenischen Gebirgen in einer Höhe von etwa 5000 Fuss, durchzieht dann in langem Bogen das innere Hochland, nur kleinere Zuflüsse in sich aufnehmend, erreicht bei Osmandjik in etwa 1000 Fuss absoluter Höhe die Küstengebirge, durch deren Ketten er sich nun in vielen Windungen und meist durch enge Schluchten mit starkem Gefäll hindurchzwängt, um dann nach kurzem Lauf durch die Mündungsebene das Meer zu erreichen, nur 40 Meilen von seiner Quelle, aber nach einem Lauf von 140 Meilen. Der Halys ist ein wasserarmer Strom,

Strabo XII 3, 39. Hamilton I 374 f. Ritter XVIII 261. 343.
 353 ff. <sup>9</sup>) Strabo XII 3, 12. 39. Nach Kiepert bei Ritter XVIII 240 ist die Etymologie auch in Wirklichkeit richtig, da al armenisch "Salz" heisst. <sup>8</sup>) Strabo XII 3, 28.

der noch nahe seiner Mündung im Sommer durchritten werden kann¹); nur in der Regenzeit überschwemmt er seine Ufer, ohne dadurch zu ihrer Befruchtung beizutragen. Schiffbar ist er nirgends, schon wegen seines starken Gefälls und seiner vielen Wasserstürze. "Der Halys," sagt Ritter, "ist keine belebende Ader des Bodens, gleich vielen andern Strömen, er überschwemmt nur im Herbst seine Ufer, die nirgends eingedämmt werden, dient zu keiner künstlichen Irrigation seiner Uferlandschaften, ist ohne Schiffe, selbst ohne Barken, auch ohne Fischerleben; er fliesst, von Menschen gänzlich vernachlässigt, fast unnütz dahin bis zum Meere."<sup>2</sup>) Nur als Schutzwehr des Landes gegen feindliche Angriffe ist er mitunter dienlich gewesen.

Auch der Iris ist kein schiffbarer Fluss. Er entspringt denselben Bergen, aus denen der Halys kommt, zieht sich nördlich von Tschamlybel durch die Ebene Daximonitis, nimmt dann den Skylax in sich auf und wendet sich nordwärts nach Amasia, um hier die nächste Gebirgskette zu durchbrechen und in der Ebene Phanaroea sich mit dem Lykos zu vereinigen. Noch bei Amasia ist der Fluss nur etwa 80 Fuss breit und selten 3 Fuss tief; nur im Frühjahr überschwemmt er hier und da seine Ufer.3) Weit wasserreicher ist dagegen der Lykos, da dieser aus dem höchsten Stock des Skydises ganz in der Nähe des Euphrat entspringt. Sein oberer Lauf ist von hohen, wilden Gebirgszügen begleitet, die reiche Thäler einschliessen, wie denn überhaupt das Lykosthal noch jetzt zu den wohlhabendsten Kleinasiens gehört.4) Nachdem er sich mit dem Iris vereinigt hat, wendet sich der Strom nach Norden, durchbricht das vorliegende Gebirge und ergiesst sich in breitem und tiefem Bett durch die Ebene Themiskyra ins Meer.

<sup>1)</sup> Hamilton I 277. 2) Ritter XVIII 400.

<sup>8)</sup> ib. XVIII 176. 4) ib. 216.

Die ganze Südküste des "ungastlichen" Meeres ermangelt der natürlichen Häfen. Selbst die am günstigsten gelegenen Orte, Heraklea, Amastris, Sinope sind nur wenig gegen die so gefährlichen Nordost- und Nordstürme geschützt, und alle übrigen Rheden liegen ihnen fast gänzlich offen. Dazu kommt, dass alle Hafenbuchten — die meist an der Mündung eines schuttanhäufenden Küstenstroms liegen — seicht sind und grösseren Schiffen keine sichere Annäherung gewähren.¹) Nur die wunderbare Energie der Griechen vermochte hier eine solche Anzahl grösserer Häfen und kleiner Rheden zu schaffen. Dagegen sei hier noch erwähnt, dass das Meer "durch seinen Fischreichthum mit Recht berühmt war, und namentlich der so reiche Thunfisch- und Pelamydenfang eine Hauptnahrungsquelle für die Anwohner der östlichen Ufer wie für Sinope bildete.²)

Es ist klar, dass ein Land wie das geschilderte von der Natur nicht dazu bestimmt ist, selbstständig in das Leben der Geschichte einzugreifen. Die wilden Berge des Ostens trotzen jeder Civilisation, und noch heute leben dort die Stämme in derselben Weise wie vor Jahrtausenden, in der Geschichte nur genannt, wenn fremde Eroberer auch in diese Schlupfwinkel eindringen. Auch das öde Hochland des Innern konnte keine Cultur entwickeln; einzig in den fruchtbaren Thälern der Küstengebirge, namentlich am Iris und Lykos, waren die Anfänge höherer Entwickelung möglich. Hier allein haben sich denn auch Städte gebildet, die nicht auf Gründung durch einen sei es fremden sei es einheimischen Herrscher zurückgehn: Amasia und Tokat, das an die Stelle des alten Komana getreten ist. In neuerer Zeit haben die pontischen Landschaften — abgesehn von der Zeit, wo die

Ritter XVIII 23. 750 ff.
 Strabo VII 6, 2. XII 3, 11. 19.
 Ritter XVIII 794 ff.

türkische Dynastie von Kastamuni blühte — in der Geschichte nur passiv eine Rolle gespielt; und die Bedeutung, die sie im Alterthume erlangt haben, verdanken sie fremden Elementen: griechischen Colonisten und persischen Fürsten, die durch ihre Energie und die Gunst der Umstände in den Stand gesetzt wurden, so mächtig in den Lauf der Weltgeschichte einzugreifen.

#### Zweites Kapitel.

### Die Bewohner der pontischen Landschaften.

Die pontischen Küstengebirge von Kolchis bis zur Thermodonmündung sind im Alterthum von einer Reihe wilder Stämme bewohnt, von denen die östlichen, dem südkaukasischen (georgischen) Volksstamme angehörig, gegenwärtig, und schon seit den späteren Zeiten des byzantinischen Reichs, unter dem Namen Lazen zusammengefasst werden, während die Stämme westlich von Trapezunt, wahrscheinlich ursprünglich demselben Sprach- und Volksstamm angehörend, allmählich in die Griechen, Armenier und Türken aufgegangen sind, ohne dass indessen Lebensweise und Sitte sich wesentlich geändert haben. Es ist nicht nöthig, von diesen Stämmen, von denen einige durch Xenophons Schilderungen genauer bekannt sind, mehr als die Namen aufzuzählen.<sup>1</sup>) An der Küste sind die nächsten Nachbarn der Kolcher die Byzerer (Hekataeos

<sup>1)</sup> Man vergl. im Allgem. Hekat. fr. 190—195. Müller vol. I. Herodot III 91 ff. und VII 76. Xen. Anab. V 5 u. s. Skylax peripl. 81—88. Strabo XII 3, 18 f. Anon. (Scymni) perieg. 900 ff. Arrian peripl. 15. 21. Apollon. Rhod. B 372—397. 1101—1130 mit den schol. Dionys. Perieg. 761 ff. und Eustath. dazu. Plin. VI 4, 11 ff. u. a.

Dizeres), dann die Ekecheirier (Hekat. Xot), vielleicht identisch mit Xenophons Taochern, 1) die Becheirer, bei Traperus die Makronen (Makrokephalen, später als Sannen oder richtiger Tanen der Hauptstamm dieser Gegend), die nur von Xenophon genannten Kolcher und Drilen, 2) dann die wildesten von allen, die Mosynoeken (Heptakometen), darauf die Chalyber (oder Chaldaeer) und Tibarener. Im Innern finden wir die Chalyber weit ausgebreitet; weiter östlich, im Quellgebiet des Euphrat und Araxes, nennt Xenophon die Skythinen, Taocher, Phasianen; am Apsaros wohnen die Saspeiren, nach Herodot das einzige Volk zwischen Kolchis und Medien, 3) weiter nördlich die Moscher in den kolchisch-armenischen Grenzgebirgen. Endlich werden noch genannt Marer, 4) Ligyer, 5) und Appaiten oder Kerketen. 6

Unter diesen Stämmen sind bei den Griechen die Chalyber, auch Chaldaeer genannt,<sup>7</sup>) zu hoher Berühmtheit gelangt als die ältesten Schmiede.<sup>8</sup>) Die Stätte ihrer mühsäligen Thätig-

¹) wenigstens steht bei Diod. XIV 29, 1 ἡ Χάων καὶ Φασιανῶν χώρα an Stelle der Phasianen und Taocher Xenophons. Sophaenetos dagegen nannte sie Τάοι: Steph. Byz. s. v. Τάογοι.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Allerdings findet Arrian peripl. 15 die Kolcher bei Trapezus wieder. Die Drilen setzt er den Sannen gleich. — Hier schieben einzelne auch noch die Philyrer ein, deren Name der kleinen Insel Philyris entlehnt ist. <sup>5</sup>) Herodot I 104. IV 37.

<sup>4)</sup> Herodot III 93. Hekat. fr. 192. 5) Herod. VII 76.

<sup>6)</sup> Strabo XII 3, 18.

<sup>7)</sup> Beide Namen finden sich bei Xenophon und sonst neben einander. Armenisch heissen sie Chalti, z. B. Mos. Chor, hist. II 4. geogr. 62, wo sie den Tzanen gleichgesetzt werden; dazu stimmt, dass Steph. Byz. s. v. Χαλδία und Eustath. ad Dionys. 767 Χαλδία eine χώρα τῆς Αρμενίας nennen; vgl. Whiston zu Mos. Chor. II 4. S. auch Schrader, Ztschr. D. Morg. Ges. XXVII 399 f.

<sup>\*)</sup> Man vgl. Apoll. Rhod. B 374 μετὰ δὲ σμυγερώτατοι ἄνδρων τρηχείην Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν ἐργατίναι τοὶ δ' ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται. Ferner B 1001 ff. u. schol. Dionys. perieg. 768 ff. u. Eustath. dazu. Ferner z. B. Xen. Anab. V 5, 1. Steph. Byz. s. v. Χάλυβες. Strabo XII 3, 19.

keit ist bei Unieh, dem alten Oenoe, von Hamilton wieder aufgefunden und herrschen noch jetzt die von den Alten geschilderten Zustände. Es sind keine eigentlichen Bergwerke, sondern das Eisenerz befindet sich überall unter der Oberfläche der Hügel. "Das Erz ist nicht sehr ergiebig, und die Bergleute müssen, wie die Chalyber, ein hartes, mühevolles Leben führen; sie sind zugleich Kohlenbrenner, und versetzen ihre Hütten und Schmieden in eine ergiebigere Gegend, sobald sie in ihrer unmittelbaren Nähe das Erz erschöpft und das Holz verbraucht haben ... Es verdient vielleicht Beachtung, dass das gefundene Erz an dieser Stelle ... gerade in einer Weise und unter Umständen vorkommt, welche am meisten geeignet sind, die Aufmerksamkeit eines rohen, unwissenden Volkes auf sich zu ziehn."1) Wie früh die Griechen den chalybischen Stahl kennen lernten, ist bekannt; auch Silber wurde hier in ältester Zeit gewonnen. Denn seit Hamilton ein altes ergiebiges aber nicht mehr bearbeitetes Silberbergwerk östlich von Tripolis gefunden hat, genau an der Stelle, wo Arrian<sup>2</sup>) den Ort Argyria erwähnt, kann es wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Angabe des Schiffscatalogs, die Alizonen kämen τήλοθεν εξ Άλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἔστι γενέθλη sich wirklich, wie Strabo behauptete, auf die Chalyber bezieht.3) Strabo kennt dies Bergwerk allerdings nicht; aber Arrians Angabe beweist, dass es im Alterthum existirte.

Die Chalyber bei Oenoe sind nur ein kleiner, armer Theil des Volksstammes, zu Xenophons Zeiten den Mosynoeken unterthan 4); den Haupttheil des Volkes, der weiter im Innern in den Höhen des Paryadres und Skydises sass, bezeichnet Xeno-

Hamilton I 258. Ritter XVIII 847 ff.
 Arrian peripl. 24.
 Hamilton I 244.
 Il. B 856 f. Strabo XII 3, 20—27.

<sup>4)</sup> Xen. Anab. V 5, 1. Wenn Herodot I 28 auch westlich vom Halys Chalyber erwähnt, so beruht dies wohl auf einem Irrthum; wenigstens werden sie hier sonst nie genannt.

phon als den kräftigsten und tapfersten Stamm, dessen Gebiet die Griechen durchzogen hätten.<sup>1</sup>) Auch hier liegen Kupferund Silbergruben (bei Gümüschchane, Chalvar u. a.), die jedenfalls auch im Alterthum schon bearbeitet wurden.

In älterer Zeit erscheinen die Moscher und Tibarener, später nur kleine Stämme, als Hauptvölker. In der Völkertafel der Genesis sind Meshech und Tubal Söhne Japhets,<sup>2</sup>) und bei Ezechiel tauschen die Tyrier ihre Waaren bei Javan Meshech und Tubal gegen Kupfer und Sclaven um.<sup>3</sup>) Auch in Tubalqain, dem Namen des Stammvaters der Schmiede in der Genesis, steckt wahrscheinlich der Name der Tibarener.

Genaueres erfahren wir aus assyrischen Quellen, in denen die beiden Völker unter dem Namen Muski und Tabali erscheinen, neben denen sich die Kolcher als Kaski finden. Die Nachrichten über sie hat Gelzer zusammengestellt, dessen Annahmen neuerdings Schrader mehrfach berichtigt. Danach sind die Muski die nordwestlichen Grenznachbarn der Armenier. Offenbar ist der Name des östlichsten der Küstenstämme von den Assyrern auf alle anderen übertragen. Die Tabali dagegen sind die Bewohner des ganzen inneren Kappadokiens. Sie grenzen östlich an den Euphrat, südlich an die Hilakki (Kiliker), über die Sargon dem Amris König der Tabalai die Herrschaft verleiht. Salmanassar erwähnt einmal vierundzwan-

<sup>1)</sup> Xen. Anab. IV 7, 15.
2) Gen. 10, 2. Ps. 120, 5 erscheint als Volk des äussersten Nordens; ähnlich als Jes. 66, 19. Vgl. Ezech. 38, 2. 3. 39, 1. Vgl. Kiepert, Monatsber. Berl. Akad. 1859, 209 ff.
3) Ezech. 27, 13.
4) Gelzer, "Sinope in den Keiltexten" in Ztschr. f. Aeg. Sprache 1874 p. 114—121 und "Kappadocien und seine Bewohner" ib. 1875, pg. 14—26. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, pg. 155—162; derselbe zeigt namentlich, dass Gelzers Identificirung von mat Qui und Sinope auf einem Irrthum beruht (p. 236 ff.). Vgl. ferner Schrader, Keilinschr. u. A. T. p. 12 f. und die gelegentlichen Erwähnungen in Dunckers Gesch. des Alterth. und Masperos Geschichte der morgenl. Völker, übers. von Pietschmann.

zig Fürsten von Tabal. Gelzer sucht nachzuweisen, dass zu ihrem Gebiet auch Kataonien unter dem Namen Bit-Burutas und Melitene (ass. Miliddu) gehörte, dass die späteren Kataoner die Nachkommen der alten Tibarener sind. Und in der That erwähnt noch Cicero Tibarani als einen wilden Bergstamm in der Nachbarschaft der Eleutherocilices. 1)

Es entsteht nun die Frage, wie sich die Kappadoker zu den Tibarenern verhalten. Gelzer, Maspero und Andere nehmen an, die Kappadoker seien von den Persern hierher verpflanzte eranische Colonisten. Indessen dafür gibt es keinen weiteren Beweis, als dass der Name (Katpatuka) zuerst in der Perserzeit auftaucht. Dagegen weiss unsere Ueberlieferung nichts von einer Mischung verschiedener Elemente in Kappadokien. Strabo, der ja hier unbedingte Autorität ist, sagt, das ganze Gebiet, welches im Süden vom Tauros, im Osten vom Euphrat, den Armeniern und den Stämmen der pontischen Gebirge, im Norden vom schwarzen Meer, im Westen vom Halys, Galatien und Lykaonien begrenzt werde, sei von einer einzigen gleichsprachigen Nation bewohnt, den Kappadokern Auch von den Kataonern sagt er nicht bestimmt, dass sie ursprünglich ein anderer Volksstamm gewesen seien; seine Worte sind: "Von diesen gleichsprachigen Stämmen rechneten die Alten die Kataoner als ein Volk für sich, getrennt von den Kappadokern, so dass sie in der Aufzählung der Völker nach den Kappadokern die Kataoner ansetzten, dann den Euphrat und die jenseitigen Völker. Melitene rechneten sie zu Kataonien ... Da nun weder in der Sprache irgend ein Unterschied von den übrigen Kappadokern sich zeigt noch in den Sitten, so sind in wunderbarer Weise die Kennzeichen verschiedener Nationalität gänzlich verschwunden."2) Es ist klar, dass nur politische Gründe die Trennung zwischen Kappa-

<sup>1)</sup> ad fam. XV 4. S) Strabo XII 1, 1. 2.

dokern und Kataonern veranlasst hatten. Und nun wissen wir aus Herodot, dass dies ganze Gebiet, Kataonien, Melitene. sowie die Landschaft von Mazaka am Halys, die noch später Kilikien heisst, während der Perserzeit und jedenfalls auch schon früher zu Kilikien gehörte,1) während die westlicheren Landschaften, das Gebiet von Tyana bis an den Tauros, auch politisch zu Kappadokien gerechnet wurde.2) Ein vollgiltiger Beweis, dass wir es hier lediglich mit einem politischen Unterschiede zu thun haben, liegt darin, dass von den beiden ganz gleich organisirten Nationalheiligthümern der Kappadoker, den beiden Komana, das eine und sogar angeblich das ältere in Kataonien lag.3) Waren daher die Kataoner Tibarener, so sind wir zu der Annahme genöthigt, dass diese mit den späteren Kappadokern entweder geradezu identisch oder doch auf das engste verwandt waren. Der alte Name hat sich dann später wie so häufig auf einen kleinen Theil des alten Gebietes beschränkt.4) Dass hierzu, wie Gelzer annimmt, der Einfall der Kimmerier beigetragen haben mag, will ich nicht bestreiten.

Die Kappadoker heissen bei den Griechen in älterer Zeit Syrer oder weisse Syrer. Man hat hieraus auf semitischen Ursprung derselben geschlossen. In Wirklichkeit jedoch besagt der Name nicht mehr, als dass sie ursprünglich unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herod. I 72. V 52. <sup>2</sup>) Xen. Anab. I 2, 20.

<sup>8)</sup> Strabo XII 2, 3. 3, 32.

<sup>4)</sup> Von den Griechen erfahren wir wenig über die Tibarener. Ephoros erzählte von ihnen, dass sie bei allen ihren Verrichtungen lachten und dies als die grösste Glückseligkeit betrachteten (Steph. Byz. s. v. Τιβαρηνία), eine Angabe, die dann alle späteren wiederholen. Interessanter ist, dass sich hier die bei wilden Stämmen mehrfach wiederkehrende Sitte findet, dass wenn die Frau geboren hatte, der Mann sich ins Bett legen und krank stellen musste, während die Frau ihn pflegte und alle Arbeiten verrichtete (Apoll. Rh. B 1011 ff. Zenobparoem. V 35). Apollonios und seine Ausschreiber erwähnen auch den Schafreichthum der Tibarener (B 377 πολύξηνες Τιβαρηνοί).

assyrischer Herrschaft standen; denn auch die Syrer selbst verdanken ihren Namen, der aus Aσσύριοι abgekürzt ist, lediglich der assyrischen Oberherrschaft. Auffallend ist nur, dass grade an der Gegend von Sinope der Name Acoupla vorwiegend haftet, obwohl sich in den assyrischen Inschriften die Küsten des schwarzen Meeres wie dieses selbst nie erwähnt finden.1) Ebensowenig ist die neuere Ansicht, die Kappadoker seien eranische Colonisten, gerechtfertigt. Man beruft sich hierfür, da die dürftigen Ueberreste der Sprache nur das mit absoluter Sicherheit ergeben, dass die Kappadoker ein indogermanisches Volk waren,2) auf die Namen und auf die Culte. Von Namen kommen nur die Königsnamen in Betracht; und diese sind persisch, weil die Königsgeschlechter selbst persisch waren, in Pontos wie in Kappadokien. Wenn die den Ariarathiden folgende Dynastie der Ariobarzaniden gleichfalls persische Namen trägt, so zeigt dies nur entweder, dass auch dies Geschlecht ein persisches war, oder dass persische Namen sich — wenigstens unter dem Adel — ebenso gut verbreitet hatten wie griechische. Im Cultus aber werden die persischen Götterdienste ausdrücklich von den einheimischen geschieden. Götter und den Cult von Zela bezeichnet Strabo ausdrücklich als persische, im Unterschied von den nationalen, und ebenso bezeichnet er die in Kappadokien so häufigen Magier als Fremde.3)

Alles scheint mir dafür zu sprechen, dass die Kappadoker dem grossen indogermanischen Stamm zuzurechnen sind, dem

¹) Noch Skylax 88 rechnet ἀσσυρία vom Thermodon bis jenseits Sinope. Vgl. Nöldeke, ἀσσύριος, Σύριος, Σύριος in Hermes V 443 ff. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung mehrfach. — Die Münzen kappadokischer Satrapen mit aramäischer Legende beweisen nur, dass aramäisch die Schriftsprache der westlichen Provinzen des Perserreichs war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Lagardes Untersuchungen in s. Gesammelten Abhandlungen.

<sup>3)</sup> Strabo XI 8, 4. XII 3, 37. XV 3, 15.

die meisten kleinasiatischen Stämme angehören, vor allem die Phryger, Lyder, Myser, Karer.¹) Die Kappadoker sind unter allen diesen der verkommenste Stamm; sie haben es nie zu irgend welcher selbstständigen Cultur gebracht, und das einzige, womit sie die Welt beschenkt haben, ist der in später hellenistischer Zeit weitverbreitete Cult ihrer Nationalgöttin. Von Nationalgefühl ist in Kappadokien nie die Rede; selbst die Sage weiss von keinem Kappadoker eine Heldenthat zu erzählen und ebensowenig wird ihnen je eine Erfindung zugeschrieben. Wenn daher bei den Griechen und Römern schon ein phrygischer oder syrischer Sclave nicht viel galt, so war ein Kappadoker vollends ein vile mancipium, der höchstens zum Sänftenträger zu gebrauchen war.²)

Städte kannten die Kappadoker nicht — höchstens Tyana 3) und vielleicht Amasia mögen schon früh zu Bedeutung gekommen sein. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht auf dem wie wir sahen, abgesehn von den Küstengebieten, dürren und vegetationsarmen Lande. Zum Schutze gegen feindliche Angriffe dienten Felsburgen; sonst vereinigte sich die Bevölkerung höchstens in grossen Dörfern. Es ist wahrscheinlich, dass die grosse Masse der Bevölkerung leibeigen und wenigen Herren, die vermuthlich in den Burgen sassen 4), unterthänig war. Gelzer hat hierfür eine Stelle des Isidor von Pelusium angezogen, die besagt, dass den Kappadokern ὁ βίος νὰα ἄλλοθεν ἢ ἐχ δουλείας καὶ γεηπονίας συνίσταται. 5) So

<sup>1)</sup> Vgl. m. "Geschichte von Troas" pg. 7. 24. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Man vergleiche die Bemerkungen, die noch Constantinus porphyrog. über den Charakter der Kappadoker macht: de themat. I pg. 21 Bonn; ebenso schlecht spricht er auch von den Paphlagonen ib. p. 29 f.

<sup>\*)</sup> wenigstens nennt Xenophon Anab. I 2, 20 Dana, d. i. Tyana, eine πόλις οἰκουμένη, μεγάλη καὶ εὐδαίμων. Aber bei ihm heisst jeder einigermassen bevölkerte Ort ebenso.
4) Vgl. die ἡγεμόνες in Kappadokien Polyb. XXXI 15, 1. Diod. XXXI 21 Dind.

<sup>5)</sup> epist. I 487 bei Gelzer Ztschr. f. aeg. Spr. 1875 pg. 26. Meyer, Pontos.

erklärt sich auch der bekannte horazische Vers mancipiis locuples eget aere Cappadocum rex, welcher anzudeuten scheint, dass die Könige sich in Geldverlegenheiten durch massenhaften Verkauf ihrer Unterthanen zu helfen suchten.

Es ist leicht erklärlich, dass bei einem derartigen Volke Religion und Priesterschaft eine hervorragende Rolle spielten. Die grossen Tempel waren reich an Land und Leuten, ihre Priester standen nur dem Könige an Ansehen nach. Wir finden bei den Kappadokern die Verehrung eines Himmelsgottes, den die Griechen Zeus nennen¹), und der in Tyana den Namen Zeus Asbamaeos trägt2); eines Mondgottes, der den bisher unerklärten Beinamen Μην Φαρνάκου führt<sup>3</sup>); und vor allem der Nationalgöttin, welche die Griechen Artemis, die Römer Bellona (Enyo) nennen, und die im kappadokischen wie im pontischen Komana ihren Tempel hatte.4) Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier eine ausführlichere Schilderung der kappadokischen Religion geben; es genüge daher anzuführen, dass diese Göttin eine Gottheit der Naturkraft ist, wie die mit ihr wahrscheinlich identische kleinasiatische Göttermutter. Als Göttin der Production wird sie mit rauschenden Freudenfesten gefeiert, und die Prostitution ist ein gottesdienstlicher Act — im kappadokischen Komana waren zu Strabos Zeit 6000 Hierodulen; als Göttin der hinsterbenden Natur wird sie andrerseits mit ebenso wilden Trauerfesten gefeiert, und gebietet Selbstverstümmelung und blutige Beide Auffassungen laufen, wie bei allen analogen Opfer. Gottheiten, neben einander, für den Laien wahrscheinlich ziem-

¹) Strabo XII 2, 5 f. Diod. XXXI 34. Bei Semiten heisst dieser Gott Baal, daher בעל בוור "Baal von Gaziura" auf Münzen Ariaraths, wenn die Lesung richtig ist. S. Waddington, revue numism. 1861 pg. 6.

<sup>2)</sup> Philostr. vita Apoll. Tyan. I 6. Danach von Meineke bei Strabo XII 2, 6 aufgenommen. — Auch einen kataonischen Apoll nennt Strabo XII 2, 5. 3) Strabo XII 3, 31. 4) Die Hauptstellen sind Strabo XII 2, 3. 3, 32. 36. 8, 9. Plut. Sulla 9. Hist. de bell. Alex. 66.

lich unvermittelt; und gewiss gab es auch hier einen heiligen Mythos, der den Naturdienst historisch erklärte. Nur scheint hier mehr noch als sonst der wilde blutige Character der Göttin hervorgetreten zu sein.

Duncker sagt: "Die Mädchen, welche der jungfräulichen Kriegsgöttin in ihren Tempeln am Pontus dienten, trugen Waffen wie die Göttin und ehrten diese durch Waffentänze."1) Er sucht dann daraus den Amazonenmythus zu erklären, dessen Heimath ja vor allem Themiskyra ist. Von kriegerischen Jungfrauen im Dienste der Göttin von Komana berichtet aber Niemand; die Mädchen sind vielmehr yvvalues ξογαζόμεναι ἀπὸ τοῦ σώματος. Und dass die Göttin selber eine Jungfrau gewesen, sagt Niemand; überhaupt habe ich eine jungfräuliche Göttin in Vorderasien noch nirgends gefunden, soviel auch davon geredet wird. Es scheint demnach auch Dunckers Erklärung der Amazonensage nicht haltbar. Freilich kann ich auch keine andere geben. Es scheint indess. dass die Sage den Heerzügen der Kimmerier wenn auch nicht ihren Ursprung, so doch ihre weitere Entwickelung verdankt; die Kimmerier waren gewiss, wie später die Gallier, auf ihren Zügen von Weib und Kind begleitet, und oft mochten, wie bei den Germanen, die Weiber am Kampfe mit theilnehmen.

Ueber die Wohnsitze der Kappadoker im Süden ist schon gesprochen. Im Norden haben sie das ganze Iristhal besetzt; im Westen ist der Halys ihre Grenze; am Meer erstreckt sich ihr Gebiet vom Halys bis über den Thermodon; hier mögen sie die Tibarener erst allmählich ins Gebirge zurückgedrängt haben. Ob die Kappadoker in einzelne Stämme zerfielen, wissen wir nicht; die Rede ist davon nirgends. Sie erscheinen in der Geschichte niemals als selbstständiges Volk; der alte König Pharnakes, den die Ariarathiden in ihren Stammbaum aufnahmen<sup>2</sup>), ist sicher eine Fabel.

<sup>1)</sup> Duncker, Gesch. d. Alterthums I4, 405. 2) Diod. XXXI 19, 1.

Von Kunst und Bildung kann bei den Kappadokern nicht die Rede sein; die einzigen Monumente, die ihnen zugehören, sind die Felsengräber, die sich in Pontos in grösserer Anzahl finden, jedoch, wie der an ihnen angebrachte architektonische Schmuck zeigt, erst aus griechischer Zeit stammen. Wir finden, abgesehen von den Gräbern von Amasia, von denen später noch die Rede sein wird, die Felsengräber von Aladja<sup>1</sup>), die von Tschorum<sup>2</sup>), bei Fatsah (Polemonion)<sup>3</sup>), und bei Komana.<sup>4</sup>) Bekanntlich finden sich auch sonst in Kleinasien überall ähnliche Felsengräber. — Dagegen scheinen die Ruinen von Pteria mit dem benachbarten Palast von Üjük und den berühmten Sculpturen von Boghazkjöi den Kappadokern nicht anzugehören; eher mögen sie, wie Gelzer vermuthet, kimmerischen Ursprungs sein.

Einen kriegerischen, selbstständigen Charakter zeigt das kleine Volk der Paphlagonen, das die Küstengebirge westlich vom Halys bewohnte. Doch bildete der Fluss nur die ungefähre Grenze; die Kappadoker am Halys sprachen nach Strabos Zeugniss auch paphlagonisch, und paphlagonische Eigennamen, von denen er eine interessante Liste gibt, waren bei ihnen vorherrschend. Da wir nun finden, dass im J. 400 das Gebiet des paphlagonischen Fürsten Korylas sich über den Thermodon hinaus bis in die Nähe von Kotyora ausdehnt so scheint es, dass die Küstenbevölkerung hier wenigstens zum Theil ursprünglich paphlagonisch war, die Kappadoker erst allmählich gegen Norden vordrangen. Im Westen nennt Skylax den Fluss Kallichoros zwischen Tieon und Heraklea als Grenze gegen die Mariandyner, während später der Parthenios als Grenze gilt. Im Innern erstreckte sich ihr Gebiet auch weiter

<sup>1)</sup> Perrot, Exploration de la Galatie cet.

<sup>2)</sup> Ainsworth Travels and Researches in Asia Minor cet. I 100.

 <sup>\*)</sup> Hamilton I 254.
 \*) ib. 325.
 \*) Strabo XII 3, 25. Zu den Namen vgl. VII 3, 12.
 \*) Xen. Anab. V 6, 8 f.

nach Westen, als auf den Karten gewöhnlich angegeben wird; erst durch die Eroberungen des Ziaëlas von Bithynien wurden sie hier zurückgedrängt (s. u.).

Ueber die Nationalität der Paphlagonen erfahren wir gar nichts; es scheint, dass auch sie den Kleinasiaten zuzurechnen sind. Strabo sagt, sie hätten überall auf den Höhen des Olgassys Heiligthümer, wahrscheinlich doch wohl der Göttermutter. Die glaubten, dass der Gott ( $\delta$   $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ ) im Winter gebunden und eingesperrt werde, im Frühjahr aber sich rege und frei werde , eine Anschauung, die in wenig veränderter Form dem phrygischen Sabazioscultus zu Grunde liegt.

Die Paphlagoner erscheinen in älterer Zeit durchweg als kriegerischer Stamm, die fremde Herrschaft nur ungern ertragend. Wahrscheinlich standen sie unter mehreren Stammesfürsten, welche auch die Perser ihnen liessen, und von denen bald dieser bald jener die ganze Nation vereinigt zu haben scheint.

Nur anhangsweise erwähne ich hier die Armenier, deren Gebiet sich weit über den Euphrat hinaus erstreckte. Im oberen Lykosthal finden wir sie noch später; nach Herodot entsprang auch der Halys auf armenischem Gebiet.<sup>3</sup>) Dazu stimmt, dass sich die armenische Satrapie nach Herodot bis an den Pontos ausdehnte, was allerdings wohl übertrieben ist.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 40. 2) Plut. Is. et Osir. 69.

 <sup>3)</sup> Herod. I 72 ἐξ Ἀρμενίου οὖρεος, eine von den Späteren vielfach wiederholte Angabe.
 4) Herod. III 93.

#### Drittes Kapitel.

### Aelteste Geschichte der pontischen Landschaften. Die Perserzeit.

Von einer "Geschichte" der pontischen Landschaften kann eigentlich erst die Rede sein, nachdem dieselben durch Gründung des Königreichs Pontos zu einer Einheit verbunden sind. Es ist jedoch zum Verständniss der Folgezeit nöthig, ihre früheren Schicksale hier in kurzer Uebersicht zusammenzustellen.

Dass die Assyrer die Moscher und Tibarener mehrfach bekämpften und unterwarfen, ist schon erwähnt. Ungefähr in derselben Zeit scheint auch die älteste griechische Colonie, Sinope, von den Milesiern gegründet worden zu sein, da die Sinopenser nach den Chronographen schon im J. 756 Trapezus anlegten.<sup>1</sup>)

Der assyrischen Herrschaft machte der Kimmeriereinfall ein Ende; die Kimmerier machten Sinope zu einem Hauptstützpunkt ihrer Herrschaft.<sup>2</sup>) Ich kann mich der neueren, auch von Gelzer und Maspero vertretenen Ansicht nicht anschliessen, dass die Kimmerier mit den Skythen, die gegen Ende des Assyrerreichs Asien verwüsteten und nach Herodot achtundzwanzig Jahre lang über Asien herrschten, identisch seien. Alle glaubwürdigen Nachrichten — Herodot, Strabo u. a. — unterscheiden beide, und auch die Assyrer kennen die Kimmerier nur als ein Volk des fernen Westens, während die Skythen von Norden, oder vielmehr, da es wahrscheinlich Saken sind, von Osten kamen. Mir scheint alles darauf hin-

<sup>1)</sup> Euseb. a. Abr. 1260. Bekanntlich findet sich die Gründungsgeschichte von Sinope in der Periegese des sg. Skymnos v. 945 ff.

<sup>2)</sup> Herod. IV 12.

Zuweisen, dass, wie schon Abel und Deimling annahmen, die Kimmerier von Westen, aus Thrakien, in Kleinasien einfielen.<sup>1</sup>) Man beruft sich darauf, dass in den Inschriften des Darios dem persischen Çakâ Humavarka "amyrgische Saken" im babylonischen Text nach den bestverbürgten Lesungen Gimiri Umurga "amyrgische Kimmerier" entspricht.<sup>2</sup>) Indessen beweist dies doch nur, dass die Babylonier die Nordvölker, welche die Perser mit genauerer Kenntniss Saken nannten, unter dem Namen Kimmerier zusammenfassten<sup>3</sup>), wie die Griechen unter dem Namen Skythen.<sup>4</sup>)

Auch von einem Einfall der Saken in Pontos ist die Rede in der heiligen Sage von Zela. Dieser Ort, auf einem Hügel gelegen, den die Tradition für künstlich erklärte und der Semiramis zuschrieb<sup>5</sup>), war ein Heiligthum der auch in Armenien eifrig verehrten eranischen Göttin Anahita (Aratus) und der ihr verwandten Götter. Nach der Sage soll es von den persischen Feldherren gegründet sein, als diese hier die Saken überfallen und besiegt hatten.<sup>5</sup>) Wäre daran irgend etwas

<sup>1)</sup> Vgl. m. "Geschichte v. Troas" pg. 73 ff.

<sup>\*)</sup> s. Gelzer l. c. 1875 pg. 17.

<sup>\*)</sup> Ebenso bezeichnet bei den Hebraeern zu die Nordvölker im Allgemeinen. Gomer's Söhne sind Gen. 10, 3 zuwa Askanien, d. i Phrygien, rus Paphlagonien? und rus zu Armenien. Später wird bei den Armeniern mit Gamir Kappadokien bezeichnet, wohl weil dies der Hauptsitz der Kimmerier war; vgl. Kiepert. Monatsber. Berl. Ak. 1859 pg. 203 f. Lagarde, Ges. Abh.

Ngl. Herod. VII 64, wo er von den Saken in der Nähe Baktriens spricht: τούτους σὲ ἐόντας Σκίθας Αμπορίους Σάκας ἐκάλεον' οἱ γὰφ Πέρσει πάντας τοὺς Σκίθας καλέουσι Σάκας.

Strabo XII 3, 37. Hirt, bell. Alex. 72. Perrot, explor, de la Galatie p. 377 ff. Hamilton I 335 f. Die Angabe, ein Ort liege auf einem Hägel der Semiramis, hat keineswegs die mystische Bedeutung, die man ihr oft zuschreibt. Sie besagt nur, dass der Ort alt ist und auf einem Hügel liegt, der den Anschein har, als sei er künstlich auf geworfen. Auch Tyana Strabo XII 2, 7 und Melitene Plin, VI 3, 80 liegen auf Hügeln der Semiramis.

\* Strabo XI 8, 4 f. XII 9, 37.

historisch, so müssten es medische Feldherren gewesen sein, die den Sieg erfochten, da das Perserreich damals noch nicht existirte. Indessen zeigt der Zusammenhang bei Strabo deutlich, dass die ganze Erzählung nur erfunden ist, um den Namen des mit dem Anaitiscultus überall verbundenen<sup>1</sup>) Sakaeenfestes zu erklären. Dies Fest, über das Movers und andere viel Unhaltbares behauptet haben, war ein Freudenfest, vielleicht ein Fest der Wintersonnenwende, da um diese Zeit noch jetzt in Zilleh, dem alten Zela, eine grosse Messe stattfindet.<sup>2</sup>)

Auf die Kimmerier gehen vielleicht, wie Gelzer vermuthet, die vielen Sculpturen und Bauten in Kleinasien zurück, die, obwohl nicht assyrisch, doch entschieden den assyrischen Werken nachgeahmt sind: so vor allem die Sculpturen von Boghazkjöi (Pteria) und die Ruinen des Palastes von Üjük.<sup>3</sup>) Weiter auf dieselben einzugehen würde über die Grenzen unserer Aufgabe hinausführen.

Die Kimmerier erlagen den Angriffen der Lyder, die Assyrer den Medern. Dem Kriege zwischen beiden machte die berühmte Schlacht ein Ende, die durch die Sonnenfinsterniss unterbrochen ward. Der Halys ward als Grenze beider Reiche festgesetzt.

Inzwischen hatten die Griechen die ganze Küste des Pontos mit Colonien besetzt. Sinope war von Milet aus neu gegründet worden 4) und wurde bald die mächtigste Stadt; im Westen war Kytoros<sup>5</sup>), im Osten Trapezus mit seiner Colonie

Strabo XI 8, 5: ὅπου δ' ἀν ἦ τῆς θεοῦ ταύτης ἱερόν, ἐνταῦθα νομίζεται καὶ ἡ τῶν Σακαίων ἐορτὴ βακχεία τις μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ cet.
 Perrot, explor. 378. Ausser Strabo erzählt von den Sakaeen Berossos fr. 3 Müller Vol. II.
 Die ausführliche Beschreibung und Abbildung s. in Perrot's exploration. Vgl. ferner Perrot, l'art de l'Asie Mineure, in Mémoires d'archéol., d'épigr. et d'histoire (Rev. arch. N. S. XXV).

<sup>4)</sup> Anon. (Scymn.) peripl. v. 949 f. 5) Strabo XII 3, 10.

Hermonassa<sup>1</sup>), Kerasus, Kotyora Gründungen Sinope's und erkannten noch später dessen Oberhoheit an.<sup>2</sup>) Andere Gründungen gingen direct von Milet aus, so an der paphlagonischen Küste Sesamos, Kromna, Aigialos, Kinolis, Abonuteichos, östlich vom Halys Themiskyra, Jasonion. Choerades u. a.<sup>3</sup>) Weiter westlich legten die Megarenser mit den Boeotern zusammen um 558 Heraklea an, das bald zu hoher Blüthe wuchs und die Griechenstädte Tieon (Tios) und Kieros von sich in Abhängigkeit brachte, die einheimischen Mariandyner aber zu leibeigenen Knechten machte.<sup>4</sup>) Vier Jahre früher hatten die Phokaeer Amisos an der Lykastosmündung angelegt, wo wie es scheint früher schon ein kappadokischer Ort bestand.<sup>5</sup>) —

Xenophon berichtet, als Kyros sein Reich gegründet hatte, habe er dasselbe in Satrapien getheilt; nur den Kilikern, Kypriern und Paphlagonen habe er keinen Satrapen geschickt, weil sie sich freiwillig unterworfen hatten. Aber Tribut mussten auch sie zahlen.<sup>6</sup>) Die Angabe ist richtig, da sie bei allen drei Ländern durch die späteren Ereignisse bestätigt wird. Im übrigen ordnete Darios die Satrapien und setzte die Steuern der einzelnen Districte fest. Die von uns betrachteten Landschaften gehörten zu folgenden Satrapien:

1) Kappadokien und Paphlagonien gehörten zur dritten, phrygischen Satrapie. Kappadokien ist hier das Land von Tyana bis an den Pontos, mit dem ganzen Irisgebiet. Kata-

<sup>1)</sup> Hekat. fr. 197 aus Steph. Byz. s. v. 2) Xen. Anab. V 5, 7.

<sup>3)</sup> s. die Städteverzeichnisse in den Fragmenten des Hekataeos, bei Skylax, Arrian u. a. Ferner Strabo, Skymn. peripl. cet.

<sup>4)</sup> Skymn. peripl. 972 κτίζουσι . . . καθ' οὖς χρόνους ἐκράτησε Κῦρος Μηδίας. Justin XVI 3 u. a. Strabo nennt es falschlich milesisch.

<sup>5)</sup> ib. 917 Ἀμισός ... Φωκαέων ἀποικία τέταρσι πρότερον ἔτεσιν οἰκισθεῖσα γὰρ τῆς Ἡρακλείας ἔλαβ' Ἰωνικὴν κτίσιν. Ueber die Besetzung durch Athen s. u. — Strabo XII 3, 14 nach Theopomp nennt Amisos wohl fälschlich eine milesische Colonie.

<sup>6)</sup> Xen. Cyrop. VIII 6, 8.

onien und Melitene dagegen gehörten, wie wir schon sahen, zu Kilikien.<sup>1</sup>)

- 2) Die Gebirgsvölker am Pontos, von denen Herodot hier die Moscher, Tibarener, Makronen, Mosynoeken und Marer nennt, bildeten eine Satrapie für sich, die neunzehnte. Die Kolcher waren halbfrei.
- 3) Das spätere Kleinarmenien gehörte zur dreizehnten Satrapie, die Xenophon die westarmenische nennt; Herodot irrt, wenn er sagt, sie habe sich bis an den Pontos erstreckt.

Die Eintheilung des Darios ist nicht, wie allgemein angenommen wird, später vielfach abgeändert, sondern bestand im Wesentlichen bis auf Alexander den Grossen. Es ist nur zu beachten, dass der Natur der Dinge nach die Satrapien in mehrere Unterstatthalterschaften oder Bezirke zerfielen, die wir Hyparchien nennen wollen, die aber von den Alten gewöhnlich auch Satrapien genannt werden. Nur die phrygische Satrapie war zu Ende des fünften und zu Anfang des vierten Jahrhunderts in eine grossphrygisch-kappadokische und eine kleinphrygisch-hellespontische Satrapie getheilt. Den Beweis hierfür hoffe ich bald ausführlicher geben zu können. Hier begnüge ich mich, die einzelnen Hyparchien auf unserem Gebiete zu besprechen.

1) Hyparchie Kappadokien. In dem Verzeichniss der ἄρχοντες τῆς βασιλέως χώρας am Ende der Anabasis, das selbst wenn es nicht ächt ist, doch glaubwürdig zu sein scheint, findet sich als Satrap Kappadokiens und Lykaoniens ein Mithradates ²), vielleicht ein Vorfahre der späteren pontischen

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Mit Herodot's Angaben III 90—94 sind namentlich die auf Autopsie beruhenden der Anabasis und die gleichfalls authentischen Angaben über die Königsstrasse Her. V 52 zu vergleichen, um die richtigen Grenzen der Satrapien und Landschaften festzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Xen. Anab. VII 8, 25. Die Schriftsteller schreiben immer "ithridates, ausser Herod. I 110, die Inschriften und Münzen dagegen.

Könige und Vater des phrygischen Satrapen Ariobarvanes. Dass Kappadokien zu Kyros Satrapie gehörtet wissen wir 1); Mithradates war also nur Hyparch. Aus Anab. 1 2, 20 erfahren wir, dass Dana, d. i. Tvana, zu Kappadokien gehörte. — Dasselbe Gebiet scheint später die Provinc des Camisares und seines Sohnes Datames zu sein, die Nepos als partem Ciliciae iuxta Cappadociam quam incolunt Leucesyri\*) bescichnet. Man würde hierbei zunächst an Kataonien denken; aber dies ist die Hyparchie des von Datames besiegten Aspis. 3) Spater finden wir, dass Datames ganz Kappadokien von der pusideschen Grenze 1) bis nach Amisos 5) besitzt, ohne dass groups wird, dass er dies erobert habe. Es scheint daher, dass es bei Nepos, der natürlich von den wirklichen Verhältnissen gar keine Anschauung hat und seine Quelle leicht missverstehen konnte, heissen müsste, seine Provinz war pars ('appadausa) iuxta Ciliciam. Uebrigens zeigt der ganze Zusammenhang bei Nepos deutlich, dass Kamisares und Datames keine herrorragende Stellung einnahmen, sondern nur Hyparchen waren. - Nach seiner Empörung gegen den Grosskönig bemächtigte sich Datames Paphlagoniense), dessen Fürsten Thurs er früher gefangen genommen hatte. Auch Sinope eroberte er; wir besitzen Münzen mit griechischer Legende, die er hier gewehlagen

mit Ausnahme einer kleinarmenischen Münze Mithradates. Letztere Form ist auch etymologisch richtiger. <sup>1)</sup> Xen. Ausb. I 9, 7 u. a.

<sup>2)</sup> Nepos Datam. 1. Der Zusatz quam incolunt Leucosyri ist durch den Sprachgebrauch der von Nepos benutzten Quelle (wahrscheinlich Dinon) entstanden, den dieser natürlich nicht mehr verstand.

<sup>\*)</sup> Nep. Datam. 4. Aspis, qui Cataoniam tenebat; quae gens iacet supra Ciliciam, confinis Cappadociae. 4) Datames kämpft mit den Pisidern Nep. Dat. 6, und an den kilikischen Pässen ib. 7; auch bei Aspendos Polyaen. strat. VII 21, 4.

<sup>5)</sup> Datames lässt in Amisos Geld prägen [Aristot.] Occon. II 23 = Polyaen, strat. VII 21, 1.

e) Nep. Datam. 5. Daher heisst er Trog. prol. 10 praefectus Paphlagonum, Diod. XV 91 Satrap von Kappadokien.

hat.<sup>1</sup>) — Wie er zur Zeit des grossen Satrapenaufstandes 362 durch den jungen Mithradat ermordet wurde, ist hier nicht weiter auszuführen.<sup>2</sup>)

Zu Alexanders des Grossen Zeiten finden wir in Kappadokien einen Hyparchen Mithrobuzanes, der am Granikos fiel.<sup>3</sup>)

2) Ausserdem war das Geschlecht des Otanes (Utâna, bei Ktesias Anaphas, Diod. Onophas), eines der sieben Perser, im erblichen Besitze eines Theiles von Kappadokien. Ihre vielfach entstellte Geschichte ist bei Diodor erhalten4); sie sind die Ahnherren der späteren Könige von Kappadokien. Zur Zeit Alexanders regierte hier Ariarathes (II)<sup>5</sup>), dessen Gebiet von Alexander nicht betreten wurde; es muss also, da dieser den Halys noch überschritten hat, im Nordosten Kappadokiens, am Iris und Lykos, gelegen haben. Die Hauptstadt war wahrscheinlich Gaziura am Iris, ein παλαιον βασίλειον nach Strabo ); wir besitzen nämlich Münzen mit aramäischer Schrift, die auf der Vorderseite die so häufige Darstellung eines einen Hirsch verzehrenden Löwen mit der Legende אריורת, "Ariorath", auf der Rückseite einen dem Ba'al von Tarsos ähnlichen Gott mit der — allerdings nicht ganz sicheren — Legende בעל מור "Ba'al von Gaziura" zeigen.") Die Zeit der Feldzüge Alexan-

¹) Polyaen. strat. VII 21, 2. 5. Aeneas poliorc. 40. Waddington rev. num. 1861 pg. 1. Head, Numism. Chronicle XIII pg. 122. Ausserdem hat er auf der Expedition gegen Aegypten (Nep. Datam. 3) in Kilikien Münzen mit aramäischer Aufschrift geschlagen; Waddington rev. num. 1860, 439. Vgl. Brandis, Münz-, Maass- und Gewichtssystem Vorderasiens, und H. Droysen, Ztschr. für Num. II 309 ff. <sup>2</sup>) Die Berichte darüber finden sich Nep. Datam. 10 f. Diod. XV 91. Polyaen. VII 29, 1.

<sup>3)</sup> Arrian I 16, 3. 4) Diodor XXXI 19. Unter andern haben sie auch den oben besprochenen Datames in ihren Stammbaum aufgenommen, setzten ihn aber in eine viel zu frühe Zeit. Ich hoffe die Geschichte der kappadokischen Könige demnächst ausführlicher behandeln zu können. 5) Man hält ihn für identisch mit Ariakes, dem Führer der Kappadoker bei Gaugamela, Arrian III 8, 5; beweisen lässt sich das nicht. 6) Strabo XII 3, 15. 7) Waddington rev. m. 1861 pg. 6.

ders benutzte er zu grossen Rüstungen und zur Erweiterung seiner Macht; er scheint sein Gebiet bis Trapezus ausgedehnt zu haben.¹) Auch in Sinope hat er Münzen mit seinem Namen in aramäischer Schrift geschlagen.²) Nach Alexanders Tode griffen Perdikkas und Eumenes ihn an, besiegten ihn und liessen ihn ans Kreuz schlagen. Sein Reich fiel zunächst an Eumenes, dann an Antigonos; seinem Sohne Ariarathes gelang es, nach Armehien zu entfliehen.³) Er wurde 301 der Neugründer des Reiches, das aber jetzt weit südlicher sich ausdehnte, während das Irisgebiet an das neuentstandene Reich Pontos fiel.

3) Paphlagonien stand zur Perserzeit unter eigenen Dynasten, von denen bald der eine bald der andere die Vormacht erlangte. So um 400 Korylas, der ein Heer von 120000 Mann hatte, darunter ansgezeichnete Reiterei, und dessen Gebiet auch das nördliche Kappadokien bis über den Thermodon hinaus umfasste. Den schon von ihm geplanten Abfall führte um 395 Otys oder Kotys wirklich aus und unterstützte Agesilaos eine Zeit lang durch 1000 Reiter und 2000 Peltasten. Wenig später, um 380, finden wir Thuys oder Thys als unabhängigen Fürsten Paphlagoniens, einen rohen, riesenstarken Menschen, der vor allem durch seine Schlemmerei bekannt war. Datames, sein Vetter von mütterlicher Seite, überwältigte ihn und führte ihn gefangen zum Grosskönig. Wie dann Datames sich Paphlagoniens bemächtigte, ward schon erwähnt. Zu Alexanders Zeit scheint es wieder unter mehre-

<sup>1)</sup> Plut. Eumen. 3. Curt. X, 10, 3. 2) Waddington l. c. pg. 3 f.

<sup>8)</sup> Diod. XVIII 16. XXXI 19. Plut. Eumen. 3. Appian Mithr. 8. Arrian τὰ μετὰ ἀλέξανδρον 5. Luc. Macrob. 13.

<sup>4)</sup> Xen. Anab. V 6, 3—10. VI 1, 3. Man beachte die fortwährend gebrauchte Wendung Κορύλας καὶ Παφλαγόνες (z. B. V 5, 12. 22), die darauf hindeutet, dass Korylas keineswegs absoluter Herrscher war.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Xen. Hell. IV 1. Plut. Ages. 11.

<sup>6)</sup> Nepos Dat. 2 f. Theopomp. fr. 198 Müller. Aelian v. h. I 27.

ren Dynasten gestanden zu haben; die Paphlagoner schicken an ihn eine Gesandtschaft, die ihre Unterwerfung erklärt, aber Alexander bittet, ihr Gebiet nicht zu betreten, was dieser auch gewährte.<sup>1</sup>) Später unterwirft nach Curtius Kalas, der Satrap des hellespontischen Phrygiens, die Paphlagoner vollständig; als derselbe dann auch den Bithynerfürsten Bas angriff, ward er von diesem zurückgeschlagen.<sup>2</sup>)

4) Dass das in allen neueren Darstellungen erscheinende "Königreich" Pontos in dieser Zeit nicht existirte, ist später zu zeigen. Eher ist es möglich, dass die Vorfahren der späteren Fürsten von Kleinarmenien schon jetzt hier ein Gebiet besassen, doch wissen wir davon nichts. —

Dass die wilden Stämme der neunzehnten Satrapie bald nach den Perserkriegen die Fremdherrschaft abschüttelten, ist selbstverständlich und aus Xenophon bekannt. Das Gleiche gilt von den Griechenstädten, unter denen Sinope vor allen mächtig war; die Fürsten Paphlagoniens wünschten sehr es zu besitzen, wagten aber nicht, es anzugreifen.<sup>3</sup>) In der Perikleischen Zeit finden wir hier einen Tyrannen Timosileos, den Perikles verjagte; er führte auch 600 attische Colonisten nach Sinope.<sup>4</sup>) Um dieselbe Zeit scheint Amisos, dass vorher von einem äqxwv Kannadonlag, d. h. von einem kappadokischen Satrapen besetzt und neu gegründet war, eine attische Colonie unter Athenokles erhalten zu haben.<sup>5</sup>) Wie später Sinope und Amisos von Datames und dann von Ariarath besetzt wurden, haben wir schon gesehen.<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Arrian II 4, 1 f. Curtius III 1, 22.

<sup>2)</sup> Curtius IV 5, 13. Memnon 20, wo er indessen Kalantos heisst.

<sup>8)</sup> Xen. Anab. V 5, 32. 4) Plut. Perikles 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Strabo XII 3, 14. Arrian peripl. 22. Appian. Mithr. 8. 83.

<sup>6)</sup> Auch nach Arrian III 24, 4 ist Sinope zu Alexanders Zeit persisch. — Ueber den angeblichen König Skydrothemis um 290 s. Tac. Hist. IV 83. Autonome Münzen von Sinope mit Magistratsnamen sind vielfach erhalten.

Alexander hat sich um diese Gegenden wenig bekümmert. Die Hyparchie Kappadokien machte er zur Provinz: auch soll er in Amisos die Demokratie wieder hergestellt haben. Dariarath's Reich dagegen berührte er nicht; dass dieser 322 von Eumenes und Perdikkas besiegt ward, wurde schon erwähnt. Nach Eumenes Sturz ward Nikanor Statthalter von Kappadokien<sup>2</sup>), später fiel es an Antigonos. Im Jahre 315 beanspruchte Asander von Karien den Besitz von Amisos und liess es belagern; Antigonos schickte seinen Neffen Ptolemaeos zum Entsatz. Dieser stellte Antigonos' Herrschaft wieder her, zwang auch den Fürsten Zipoetes von Bithynien zur Unterwerfung. Wie dann zur Zeit von Antigonos' Sturz eine Neugestaltung begann, können wir erst betrachten, nachdem wir die Berichte über die Gründung des pontischen Reiches eingehender untersucht haben.

## Viertes Kapitel.

# Kritik der Berichte über die Gründung des pontischen Reichs.

Nach der herrschenden Ansicht bestand ein mehr oder weniger unabhängiges Königreich Pontos sehon unter der persischen Herrschaft, entweder sehon seit Darios I oder doch seit der Zeit, wo die schwachen Groeskönige in den entlegenen Provinzen ihres Reiches "hre Herrschaft nicht mehr aufrecht erhalten konnten. Dies scheint sehon eine Stelle Straho's zu besagen: the die Konnten sie Min autuurthe: pun-

<sup>\*</sup> Appisn, Mithe. 3 42. 7 Died Rout 19 Appien Mithe R.

<sup>3</sup> Diod. XIX 57, 49.

σθείσαν ὑπὸ τῶν Περσῶν παραλαβόντες Μαχεδόνες περιείδον τὰ μὲν ἐχόντες τὰ δ' ἄχοντες εἰς βασιλείας άντὶ σατραπειών περιστάσαν, ών την μεν ίδιως Καππαδοκίαν ωνόμασαν καί προς τῶ Ταύρω καὶ νη Δία μεγάλην Καππαδοκίαν, την δὲ Πόντον, οἱ δὲ τὴν πρὸς τῷ, Πόντῷ Καππαδοχίαν.1) Deutlicher noch erzählt Polybios: ὁ Μιθριδάτης (König 221) εύγετο μεν απόγονος είναι των έπτα Περσων ενός των έπανελομένων τὸν Μάγον διατετηρήπει δε τὴν δυναστείαν ἀπὸ προγόνων την έξ άργης αὐτῷ διαδοθεῖσαν ὑπὸ Δαρείου παρὰ τον Ευξεινον Πόντον.2) Ebenso Sallust: A Dario Artabazes originem duxit, quem conditorem regni Mithridatis fuisse [confirmat Sallustius Crispus].3) Endlich Florus: Ponticae gentes a septentrione in sinistrum iacent, a Pontico cognominatae mari. Harum gentium atque regionum rex antiquissimus Acetas; post Artabazes a septem Persis oriundus, inde Mithridates longe omnium maximus.4) Und nun erscheinen auch wirklich die Vorfahren der späteren pontischen Könige bei Diodor als Basileis: Mithradates I + 363, Ariobarzanes, der bekannte Satrap † 337, Mithradates II † 302.5) Nichtsdestoweniger ist das Königreich Pontos unter den Persern eine Fabel.

Die Angabe des Polybios beruht auf dem Rühmen der pontischen Könige (εὔχετο). Es lag offenbar im Interesse derselben, ihrer Herrschaft in Pontos den Schein der Legitimität zu geben, sie in möglichst alte Zeit zurückzuführen und ihrem Geschlecht den Glanz altadliger Abstammung zu verleihen. In gleicher Weise rühmten sich die Könige von Kappadokien, von einem der Sieben abzustammen; Darios habe ihrem Ahnherrn Kappadokien als tributfreies, unabhängiges Königthum verliehen; ja mütterlicherseits wollten sie aus einem alten kappadokischen Fürstengeschlecht stammen, das zur Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Strabo XII 1, 4. <sup>2</sup>) Polyb. V 43, 2. <sup>3</sup>) Sall. hist. II fr. 53 Kritz. <sup>4</sup>) Florus III 5, 1. <sup>5</sup>) Diod. 15, 90. 16, 90. 20, 111.

des Kyros regiert habe.¹) Wie nun hier die Thatsachen ausgeschmückt sind, dürfen wir Aehnliches auch bei Pontos vermuthen. Dazu kommt, dass wir in der Genealogie noch deutlich die späteren Entstellungen nachweisen können. Bei Sallust und den meisten Späteren²) stammen die pontischen Könige von Darios I ab; bei Hieronymos³), Polybios, Florus und Aurelius Victor⁴) sind sie nur Nachkommen eines der sieben Perser, also offenbar nicht aus dem Königsgeschlechte.

Die Vorfahren der pontischen Könige, namentlich Ariobarzanes, werden von den gleichzeitigen Schriftstellern, z. B. von Demosthenes, oft genug genannt, aber nie heissen sie Auch die Späteren nennen sie nicht so, mit Ausnahme Diodors; und dieser sagt nicht, dass sie in Pontos geherrscht hätten (s. u.). Es steht ferner fest, dass zur Zeit des Antigonos ein Mithradates das Königreich Pontos gründete, der daher den Beinamen o Kriorns erhielt; diese Gründung müsste also nach der gewöhnlichen Ansicht eine Neugründung sein. Nun haben wir über dieselbe zwei ausführliche Berichte bei Plutarch und Appian 5), die unzweifelhaft auf Hieronymos von Kardia zurückgehen, den Appian kurz vorher (cp. 8) citirt; aber nirgends ist in denselben erwähnt, dass die Gründung eine Neugründung war, dass schon die Vorfahren des Gründers in Pontos herrschten; bei Appian heisst derselbe einfach ανηρ γένους βασιλείου Περσιχοῦ. Hieronymos konnte natürlich von den Prätensionen der nachfolgenden pontischen Könige, denen Polybios und die Späteren Glauben geschenkt haben, noch nichts wissen; sein Schweigen zeigt deutlich, wie unbegründet sie waren.

Andrerseits zeigen alle zuverlässigen Berichte über die

Diodor 31, 28.
 Justin 38, 7. App. Mithr. 9. 112. Tac.
 Ann. XII 18.
 Diod. XIX 40 aus Hieronymos: Μιθο. ὁ ἀριοβαρζάνου μὲν νίός [richtiger wohl Enkel], ἀπόγονος δ' ἑνὸς τῶν ἑπτὰ Περσῶν cet.

<sup>4)</sup> de vir. ill. 76. 5) Appian Mithr. 9. Plutarch Demetr. 4. Meyer, Pontos.

Geschichte der pontischen Landschaften in der Perserzeit, dass hier kein Königreich Pontos existirte. Bei Xenophon gehört die kappadokische Küste dem Korylas von Paphlagonien, weiter östlich ist das Gebiet der freien Stämme und der griechischen Städte. Später bis 362 besitzt Datames Sinope und Amisos wie das innere Kappadokien. Am Iris und Lykos und vielleicht am oberen Halys fanden wir das "Königreich" der Otaniden. Noch im J. 315 ziehen die makedonischen Feldherren nach Amisos, ohne auf ein pontisches Reich zu stossen. Es bleibt also für dieses nirgendwo Raum. Danach beruht auch Strabos Angabe — in der übrigens nicht direct steht, dass das Königreich Pontos schon unter den Persern existirte — auf den Fälschungen der späteren Könige, wenn wir nicht annehmen wollen, er habe an die Hyparchie und das Königreich Kappadokien gedacht.

Betrachten wir nun die oben angeführten Stellen Diodors. Sie lauten:

- 1) XV 90. anno 362/1. ἀριοβαρζάνης ὁ τῆς Φρυγίας σατράπης, ὸς καὶ Μιθριδάτου τελευτήσαντος τῆς τούτου βασιλείας κεκυριευκὸς ἦν. Hier finden wir also einen König Mithridates 1), aber in seiner nachlässigen Weise berichtet Diodor nicht, wo er herrschte. Ariobarzanes ist wahrscheinlich sein Sohn.
- 2) XVI 90. ao. 337 Αριοβαρζάνης μὲν ἐτελεύτησεν βασιλεύσας ἔτη εἴκοσι καὶ ἕξ τὴν δὲ βασιλείαν διαδεξάμενος Μιθριδάτης ἦρξεν ἔτη πέντε πρὸς τοις τριάκοντα. Also Mithridates I † 363, Ariobarzanes † 337, Mithridates II † 302.

¹) Man hält diesen M. für identisch mit dem Freunde des Kyros (Xen. Anab. II 5, 35 u. sonst), dem Statthalter Lykaoniens und Kappadokiens (ib. VII 8, 25), dem Feinde Herakleas, den Klearchos um 365/4 gefangen nahm (Justin XVI 4, 7 ff.) und dem Verehrer Platos, dem Sohne des Rhodobates (Diog. Laert. III 20, 25). Beweisen lässt sich

3) XX 111. 20. 302. Medocking knimos on Arthóro zai dóğaz áristasber ngóz tok; new Kamardoor árholdh new Kiov tiz Musicz, coğaz cutiz new Amiryz éth tokazovta névte tip de durasteiar diadesinera; Medocking ó vióz autou nolloù nosentiato tiz de Kanadonia; nad Haghayoviaz hozer éth tokazovta iz Hier steht also deutlich, dass Mithridates II, und somit auch some Vorgünger. Könige von Kios und Arthina waren. Sein Sohn aber machte grosse Eroberungen und wurde König von Kappadokien und Paphlagonien, d. h. Pontos.

Es ergibt sich also, dass die Vorfahren der puntischen Könige, unter denen Ariobarzanes als Satrap von l'hrygien eine so hervorragende Rolle spielte, die Städte Kies (an der Propontis in Mysien) und Arrhina (unbekannt) als erbliches Fürstenthum besassen. Dass ausser Diodor dies niemand erwähnt, kann nicht auffallen, da Kies in älterer Zeit wenig bedeutend war und nur selten genannt wird, und zwar einmal in Verbindung mit Ariobarzanes. 1) In Pontos aber, das ergibt sich aus allem Vorangehenden, haben diese Fürsten nicht geherrscht. —

Nach der letzten Stelle Diodors kann es nicht zweiselhaft sein, dass Mithradates III, der Sohn des 202 ermordeten Fürsten von Kios, der Gründer des pontischen Reiches war. Da dem aber andere Angaben widersprechen, hält man gewöhnlich schon seinen Vater für den Ktistes: er habe sich um 315 der pontischen Landschaften (aufs neue) bemächtigt, daneben auch in Kios regiert, und sei 302 ermordet worden. Zunächst sagt Plutarch, Mithridates, des Ariobarzanes Sohn, sei ein Freund und Altersgenosse des Demetrios gewesen (ἐταΙρος ἡν αὐτοῦ καθ' ἡλικίαν καὶ συνήθης), den der letztere vor den

<sup>1)</sup> Xen. Hell. I 4, 7, wo Ariobarzanes athenische Gesandte nach Kios geleitet und dort entlässt. Harpokrations Angabe, Ariobarzanes sei nach seiner Besiegung gekreuzigt worden, schef

Mordanschlägen seines Vaters Antigonos gewarnt habe. Derselbe sei in Folge dessen nach Kappadokien gesichen und habe das pontische Reich gegründet. 1) Indessen Mithradates II kann nicht auch nur entsernt ein ἐταίρος καθ΄ ἡλικίαν des Demetrios gewesen sein, da er mindestens vierzig Jahre älter war als dieser. Denn da er 361 schon selbstständig austritt 2) — er verräth seinen Vater dem Perserkönig — wird er um 385 geboren sein; Demetrios aber ist 338/7 geboren. 2) Plutarch hätte also schreiben müssen Μιθοιδάτης ὁ Μιθοιδάτον τοῦ ἀριοβαρζάνου.

Völlig zu einer Person mit seinem Vater verschmolzen ist Mithradates Ktistes in einer Stelle der unter Lucians Namen gehenden Μαχρόβιοι. Hier heisst es: Μιθριδάτης ὁ Πόντου βασιλεύς ὁ προσαγορευθείς Κτίστης Αντίγονον τὸν μονόφθαλμον φεύγων έπι Πόντου έτελεύτησεν βιώσας έτη τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα, ισπερ Ἱερώνυμος ἱστορει καὶ αλλοι συγγοαφείς.4) Danach wäre Mithradates Ktistes auf der Flucht vor Antigonos nach Pontos gestorben, d. h. doch wohl ermordet. Da dies spätestens 302/1 stattgefunden haben kann, weil Antigonos 301 fiel, würde der Ktistes, der damals 84 Jahre alt war, nicht der Altersgenosse des Demetrios sein können. Nun berichtet aber Appian vom Ktistes dieselbe Geschichte, welche Plutarch von letzterem erzählt.5) Man sieht, Lucian muss Vater und Sohn verwechselt oder vielmehr zu einer Person verschmolzen haben. Man könnte allerdings bei Lucian vor Artiyovov ein o einschieben wollen: "M., welcher vor Antigonos floh, starb im Alter von 84 Jahren" natürlich lange nach der Flucht; indessen die Altersangabe stimmt genau zu dem, was oben über Mithradates' II Alter bemerkt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Plut. Demetr. 4. <sup>2)</sup> Xen. Cyrop. VIII 8, 4. Aristot. Pol. VIII 10 pg. 220 Bekker. Valer. Max. IX 11 ext. 2. — Er ist auch der Mörder des Datames. <sup>3)</sup> Plut. Demetr. 52. Er starb 284 im 54. Lebensjahre. <sup>4)</sup> Luc. Macrob. 13. <sup>5)</sup> App. Mithr. 9.

Wir sahen, dass er um 355 geboren sein musste; wurde er 302 im Alter von 54 Jahren ermordet, so war er 386 geboren. Die Annahme, sein Sohn sei eben so alt geworden wie er, wäre doch sehr unwahrscheinlich. 1) —

Der Bericht Diodors XX 111 stammt aus Hieronymos. ebenso wie die Erzählungen Plutarchs und Appians und die Notiz der Macrobii. Offenbar berichtete Hieronymes hier die Gründung des pontischen Reiches, die also in den Winter 302 1 fallt; Diodor hat aber ganz gedankenles excerpirt und garnicht verstanden, wovon eigentlich die Rede war. Es erklärt sich dies darans, dass Hieronymos von den Eroberungen Mithradats in Kappadokien und Paphlagonien sprach und Diodor nicht wusste, dass hierunter Pontos zu verstehen sei-Denn dieser Name ist, wie schon früher bemerkt, erst spit aufgekommen; Polybios nennt das Reich Karrachung ? Angel τον Ευξεινον, und noch auf der Kriegserklärung der Ephester an Mithradates VI heisst dieser officiell Karradoxia; Saudicia; - Ebensowenig wie Diodor verstand Appian die Augaben seiner Quelle richtig. Er meinte nämlich, Mithradates Ktistes habe ausser in Pontos auch in Kappadokien geherrscht, erst unter seinen Nachkommen sei das Reich getheilt worden.3) Aber schon weil diese Behauptung bloss auf einem dozet beruht, müssen wir, zumal bei Appian, sehr vorsichtig sein 4); und da sie durch nichts bestätigt wird, da Strabo beide Reiche von Anfang an unterscheidet, da wir bei Diodor einen Abriss der Geschichte Kappadokiens haben, in dem sich von einer

Schon Woltersdorf, Commentarius vitam Mithridatis sistens. Gött. 1804 hat erkannt, dass der Ktistes nicht Mithradates II von Kios war. Auch Droysen erkennt dies nachträglich an (Gesch. d. Hell. 2. Aufl. II 2, 212, 2). Was Rehdantz, vit. Iphicr. 160 f. vorbringt, ist höchst verworren.

Polyb. V 43, 1. Lebas-Waddington, Expl. des Inscr. V Partie no. 136a. Vgl. Strabo l. c.
 App. Mithr. 9.
 Man vgl. z. B. Appians Unkenntniss der älteren Geschichte Kappadokiens Mithr. 8.

Vereinigung mit Pontos keine Spur findet, da von 245 an die Existenz des Königreichs Kappadokien auch anderweitig bezeugt ist 1), so können wir die Behauptung Appians ruhig als Irrthum verwerfen.

#### Fünftes Kapitel.

Das Königreich Pontos von seiner Gründung bis zum Ende der Diadochenkriege.

301—277.

Mithradates, der Sohn des Fürsten Mithradates II von Kios, hatte sich, um seiner Dynastie ihr Fürstenthum zu sichern, in den wirren Zeiten der Diadochenkriege den hervorragendsten Führern angeschlossen, zunächst dem Eumenes als Feldherrn der königlichen Partei.2) Nach dessen Untergang blieb er bei Antigonos und erwarb sich die Freundschaft seines Sohnes Demetrios. Als nun im Jahre 302 die Gegner des Antigonos sich vereinigten und der Entscheidungskampf herannahte, schöpfte Antigonos Verdacht gegen Mithradates von Kios, er werde zu den Feinden übergehen, und liess ihn ermorden.<sup>3</sup>) Aus demselben Grunde, oder, nach Plutarch und Appian, durch einen Traum bewogen, der ihm die künftigen Schicksale des jungen Mithradat zeigte, wollte er auch diesen tödten; doch Demetrios, dem der Vater den Plan mitgetheilt hatte, warnte ihn: er schrieb mit dem Lanzenschafte in den Sand: φεῦγε Μιθριδάτα. So entkam Mithradat.4) Aber wohin sollte er

Strabo XII 1, 4. Diod. XXXI 28. Euseb. I pg. 251, -6 Schoene.
 Justin 27, 3, 7.
 Diod. XIX 40.
 Diod. XX 111

<sup>4)</sup> Plut. Demetr. 4. Apophthegm. reg. Antig. 18 (I 725 Wytt.). App. Mithr. 9.

sich wenden? In Kios war er nicht sieher, ebensowenig in Phrygien und Bithynien, wo Antigonos' Heere lagen. So ging er nach Paphlagonien. Hier, wie in Kappadokien, hag zwar auch eine makedonische Besatzung, aber sie konnte violleicht gewonnen werden; überdies waren die Paphlagoner kriegerisch und hatten unter den Persern gezoigt, dass sie eine fremde Herrschaft nur ungern ertrugen. Er durfte hoffen, hier Sieherheit und Macht zu gewinnen.

Von sechs Reitern begleitet, gelangte Mithradat nach Kimiata, einer steilen Bergfeste am Südabhang des Olgassysgebirges, bemächtigte sich derselben und forderte zum Abfall von Antigonos auf.<sup>1</sup>) Es wird berichtet, die hier liegenden Makedoner hätten sich ihm bereitwillig angeschlossen, da sie, des ruhigen Lebens überdrüssig, sich nach Krieg sehnten.<sup>2</sup>) So wuchs seine Macht rasch und bald wurde er Herr der paphlagonischen und kappadokischen Landschaften auf beiden Ufern des Halys. Im Jahre 296 war er, wie es scheint, sehon so mächtig, dass er den Königstitel annanm; es ist dies das Anfangsjahr der pontischen oder achämenidischen Aera.

Im einzelnen wissen wir wenig von seinen Eroberungen Im Osten wurde jedenfalls die Küste bis über dem Thermodon hinans, vor allem Amisos, bald unterworfent die Vorgebinge Genetes und Jasonion mögen etwa die Grouze gehildet nahen. Weiter östlich waren die Chalvber und Thinvener wehl noch selbstständig. Im Innern werden, da Konnadokien atets die Hauptland des Reiches orscheint, die Achtefhümer Konnan und Zela, die Königsstädte Amasia und Gazinga hich zemonnen worden seint sindlich javon midden sind Gebingskotte die Grenze gegen das henerstandene ampudokische Prich in In Paphlagonien besass Mithendat von auscheint im J. 200 ihr

in Strabo XII 5. A compare of the result of provider of the property of the Kananahama. The surplus of the sur

Küste bis in die Nähe von Amastris, das als neugegründete Colonie Heraklea's zunächst unter dessen Tyrannen stand; das Vgb. Karambis mag etwa die Grenze gebildet haben. Nur Sinope behauptete noch lange seine Unabhängigkeit. Im Innern war der östliche Theil pontisch, die Landschaften Pimolisene, Domanitis, das Gebiet von Kimiata. Das westliche Paphlagonien dagegen, mit den Orten Gangra und Kressa, scheint unter eigenen Dynasten gestanden zu haben, die sei es jetzt sei es um 280 gleichfalls das makedonische Joch abschüttelten. —

In demselben Jahre, in welchem Mithradates den Grund zum Königreich Pontos legte, kehrte Ariarathes, der Sohn des 322 von Perdikkas und Eumenes hingerichteten Fürsten, in sein väterliches Reich zurück und wurde Stifter des neuen kappadokischen Reiches, das zunächst etwa die Provinzen Laviansene und Sargarausene umfasste. Die Hydarniden behaupteten sich in Armenien, jenseits des Euphrat; auch Kleinarmenien, wo wir später eine wahrscheinlich persische Dynastie finden, wird jetzt selbstständig geworden sein, wenn es überhaupt je den Makedonern unterworfen war. 1) Die unbehelligte Entwickelung dieser Staaten wurde nur möglich durch den völligen Umschwung, der in den politischen Verhältnissen im Jahre 301 eingetreten war. Antigonos war bei Ipsos gefallen, sein Reich getheilt, und seine Nachfolger besassen nicht den Ehrgeiz, das ganze makedonische Reich wieder zu vereinigen. Des langen Kampfes müde und erkennend, dass ihre Reiche innerlich gesichert und gestärkt werden müssten, suchten sie friedlichere Zustände herbeizuführen. Man begnügte sich mit dem, was man hatte; und so scheint es denn, dass die neu entstandenen

<sup>1)</sup> Strabo sagt von Kleinarmenien: δυνάσται δ' αὐτὴν κατεῖχον ἀεί (XII 3, 28). Wahrscheinlich war der armenische König Ardoates, der Ariarathes nach Kappadokien zurückführte (Diod. XXXI 28), ein kleinarmenischer Fürst.

Staaten anerkannt wurden.1) Jedenfalls wurden sie von den neuen Machthabern nicht angegriffen. Seleukos, dessen Reich in Kleinasien einen Theil Kappadokiens (ή Σελευχίς λεγομένη, d. i. vor allem Tyanitis) 2), Kataonien (mit Melitene) 3) und nach Plisthenes Sturz Kilikien umfasste, gönnte sich und seinem Reiche einen langen Frieden. Lysimachos, der Phrygien und die Landschaften am Meere erhalten hatte, beschäftigte sich vorwiegend mit der Unterwerfung Thrakiens und den makedonischen Verhältnissen. In Kleinasien führte er zwar Krieg gegen Bithynien, das schon seit der Perserzeit unter eigenen Dynasten stand und die vom Golf von Astakos, vom Pontos und Sangarios begrenzte Halbinsel umfasste, aber mit so wenig Nachdruck, dass sein Fürst Zipoetes (328-280) sich im ganzen erfolgreich vertheidigen konnte.4) Nur Heraklea und sein Gebiet das sich vom Flusse Hypios bis etwa zum Vorgebirge Karambis ausdehnte - unterwarf er im J. 288 auf Antrieb seiner Gemalin Arsinoe. Bei dieser Gelegenheit zerfiel das Gebiet der Stadt. In Heraklea wurde der Kymaeer Herakleides oder Herakleitos eingesetzt<sup>5</sup>), in Amastris finden wir im J. 279 einen κατέγων αὐτὴν Eumenes 6), der vielleicht von Lysimachos eingesetzt war und sich nach dessen Sturz behauptete.<sup>7</sup>)

Neue Erschütterungen brachte der Krieg zwischen Seleukos und Lysimachos.<sup>8</sup>) Lysimachos fiel bei Korupedion, Seleu-

<sup>1)</sup> Vgl. Strabo XII 1, 4: Die Makedoner liessen τὰ μὲν ἐκόντες, τὰ δ' ἄκοντες die Umwandlung von Kappadokien und Pontos in Königreiche geschehen. Droysen, Hellenismus II 2, 225 f.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) App. Syr. 55. Droysen hält es mit Unrecht für Melitene.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Plut. Demetr. 48. Strabo XII 1, 2. <sup>4</sup>) Memnon hist. Heracl. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Memnon 7. <sup>6)</sup> Memnon 16. Nicht unwahrscheinlich ist Droysens Vermuthung (III 1, 255, 1), er sei der Bruder oder Neffe des Philetaeros von Pergamon, der ja aus Tieon stammte.

<sup>7)</sup> Wohl bei dieser Gelegenheit kehrten die Tianer, die nach Amastris verpflanzt waren, wieder in ihre Heimath zurück. Strabo XII 3, 10.

s) Für alles folgende bilden Memnon cp. 8—18 und Trogus prol. 17.
 24. 25 fast die einzige Quelle.

kos wurde Herr ganz Kleinasiens. Er wollte das Reich des Lysimachos zusammenhalten und trat desshalb zunächst gegen den bithynischen Fürsten, den er als Rebellen betrachtete, feindselig auf. Heraklea befreite sich inzwischen von der Herrschaft des Herakleides und suchte Seleukos zu gewinnen, wesshalb denn der Bithyner Zipoetes es angriff und ihm wahrscheinlich die Städte Tieon und Kieros entriss. 1) Doch Seleukos war mit dem Verfahren der Herakleoten keineswegs zufrieden: er verlangte Unterwerfung. Da schlossen Heraklea, Byzantion, Chalkedon und Mithradates von Pontos, die sich alle bedroht sahen, ein Bündniss gegen den König von Asien. Zu weiteren Feindseligkeiten kam es nicht, da Seleukos beim Uebergang nach Europa 281 von Ptolemaeos Keraunos ermordet wurde.

Es folgen wirre, kämpfereiche Jahre. Ptolemaeos Keraunos, Antigonos Gonatas, Antiochos I des Seleukos Sohn kämpfen um die Herrschaft in Makedonien; und bald erscheinen hier die Horden der Gallier. Von allen Seiten wird das Reich des Antiochos zerrissen durch Aufstände und Eroberungen.<sup>2</sup>) Ptolemaeos von Aegypten bemächtigt sich Palaestinas und Koelesyriens, Ariarathes von Kappadokien Kataoniens, Philetaeros macht sich in Pergamon unabhängig, Zipoetes und seit 280/79 sein Sohn Nikomedes (reg. bis ca. 260) erweitern ihr Reich und kämpfen siegreich gegen Antiochos' Feldherrn. Eine Expedition des Antiochos selbst gegen Bithynien wird durch Nikomedes zurückgewiesen, der sich mit Heraklea verbindet und diesem gegen eine Entschädigungssumme Tieon und Kieros zurückgibt (279). Auch an den Kriegen um Makedonien nahmen beide Theil, bis endlich im J. 277 hier ein Friede zu Stande kam, in dem Antiochos den Antigonos als König von Makedonien anerkannte. Mit diesem Friedensschlusse fanden

<sup>1)</sup> Memnon 11. 16.

<sup>2)</sup> Vgl. das sg. Decret von Sigeon C. I. Gr. 3695. Droysen III 1, 253 ff.

die Kriege, welche seit Alexanders Tod in munterbrochener Folge um sein Erbe gekämpft vor ien waren, ihren Abschluss.

Auch Mithendates hat in lieser Zeit sem Reich erweitert: wir finden ihn spilter im Besitz von Ankyra und dem umbliegenden Theile Phrygens. has er nur bei dieser Gelegenheit besetzt haben kann. Wichtiger noch war die Erwerbung von Amastris, durch lie der Plass Furthenios die Grenze seines Reiches wurde. Vergeblich hauten die Herskleuten den Eumenes, der Amastris besetzt hielt, durch Waffengewalt wie durch Bestechungen zu bewegen gesticht linen die Stadt au überlassen; sein Hass gegen sie wur so gross dass er die selbe lieber unentgehlich iem Ariobarranes Mithendates Sohn überlieferte.

## Sechstes Kapitel.

## Pontos und die Galater. 277—235.

Noch hatte der Kampf zwischen den makedenischen Fürsten sein Ende nicht erreicht, als die Galater in Kleinasien erschie-

<sup>1</sup> Steph. Byz. s. v. Ayzuga.

<sup>\*</sup> Memnon 16. Die Zeitbestimmung ergibt sich aus dem Zusammenhange seiner Erzählung. Diese Stelle hat viele Irrthumer veranlasst. Da Mithradat erst 266 starb, halten die Achteren, wie Vaillaut, Ariobarzanes für identisch mit ihm, obwehl Memnon ep. 11 Mithradates mit diesem Namen nennt, und Ariobarzanes nach seinem Bericht erst lange nach 264, dem Jahre der Gründung Nikomediens, stirbt ep. 20 u. 24). Auch bei Steph. Byz. 1. c. erscheinen beide nusammen. Droysen dagegen (III 1, 273, 277) will die Uebergabe von Amastris in Ariobarzanes' Regierung verlegen, und vermuthet, sie hinge mit dem Kriege zusammen, den Aegypten am Pontos führte s. u.) Doch auch dann liegt kein Grund vor. Mithradates, der 279 schon 210 was hatte wahr-

nen (Frühjahr 277¹). Zunächst hatte Nikomedes von Bithynien ihrer zwanzig Tausend in Sold genommen, um seinen aufständischen Bruder Zipoetes zu besiegen; nach dessen Unterwerfung mögen bald weitere Schaaren gefolgt sein, und nun durchzogen sie raubend und mordend ganz Kleinasien. Livius berichtet, sie hätten dasselbe so getheilt, dass die Trokmer die hellespontische Küste, die Tolistobogier Aeolis und die Tektosagen das innere Land ausplündern sollten. Antiochos' glänzender Sieg<sup>2</sup>) scheint keine dauernden Folgen gehabt zu haben; sie blieben der Schrecken der westlichen Länder, und wenn sie nicht im Solde eines Fürsten standen, plünderten sie auf eigene Hand. Feste Wohnsitze hatten sie noch nicht; wir werden die Geschichte ihrer Ansiedelung in Galatien, d. h. dem nordöstlichen Theile Grossphrygiens, später kennen lernen.

Die Gallier erscheinen nun schon frühzeitig in enger Verbindung ja in Abhängigkeit von den pontischen Königen. Es sind zwar nur wenige Notizen, die uns hierüber erhalten sind; indessen lassen sie uns doch die damaligen Verhältnisse wenigstens in Umrissen erkennen.

Stephanus von Byzanz hat s. v. "Αγχυρα folgende Notiz aufbewahrt: "Apollonios erzählt im siebzehnten Buche der Καριχά, die neuangekommenen Galater hätten als Bundesgenossen des Mithradates und Ariobarzanes die von Ptolemaeos geschickten Aegypter bis ans Meer verfolgt und ihren Schiffen die Anker abgenommen; als Lohn für den Sieg hätten sie Land zur Städtegründung erhalten und die neugegründete Stadt Ankyra genannt. Sie gründeten aber drei Städte, Ankyra, Pessinus und Tavia, jenes nach den eroberten

scheinlich seinem Sohne die Heeresführung überlassen und ihn vielleicht sogar zum Mitregenten angenommen; vgl. u.

<sup>1)</sup> Pausan. X 23, 14. Vgl. Droysen III 2, 379. Im allgemeinen vgl. Memnon 19. Liv. 38, 16. Justin. 25, 2. Trog. prol. 25. Strabo XII 5, 1. Pausan. I 4, 5. 8, 2.
2) Appian Syr. 65. Lucian. Zeuxis.

Ankern, diese beiden nach ihren Führern so benannt." Der letzte Satz scheint nur ein Zusatz des Stephanos zu sein: jedenfalls wurden Pessinus und Tavia nicht bei dieser Gelegenheit von den Galatern besetzt, Tavia vielleicht erst um 164. Wie Pessinus ist auch Ankyra eine uralte Stadt 1), und die ganze Geschichte von den Ankern scheint nur eins der in der späteren Zeit so häufigen etymologischen Lügenmärchen zu sein. Dagegen der Krieg des Ptolemaeos gegen die pontischen Könige kann unmöglich erfunden sein. Was ihn veranlasst haben mag, lässt sich freilich nicht sagen. Vielleicht trat der ägyptische König als Beschützer der griechischen Städte am Pontos auf. Droysen verbindet den Angriff auf Pontos mit dem Kriege zwischen Ptolemaeos Philadelphos und Antiochos I. den Magas von Kyrene angeregt hatte; doch ist dies nicht mehr als Vermuthung.2) Auch die Zeit lässt sich nur ungefähr feststellen: 278 kamen die Gallier nach Asien, 266 starb Mithradat, in die Zwischenzeit muss der Krieg fallen. Droysen setzt ihn ins Jahr 266, erst gegen Mithradat, dann gegen Ariobarzanes; aber Μιθοιδάτη καὶ Αριοβαρζάνη συμμαγίσαντες heisst nicht "sie waren Bundesgenossen erst des

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Pausan. I 4, 5. Seine Existenz zu Alexanders Zeit bezeugen Arr. Anab. II 4, 1. Curt. III 1, 22.

<sup>3)</sup> Droysen (III 1, 272 f.) verlegt hierher auch die Besetzung von Amastris durch Ariobarzanes (s. o.) und verknüpft damit eine Angabe des Steph. Byz. s. v. Βερενίκαι, Tios (kürzere Form von Tieon) habe später Berenikae geheissen; er meint Ptolemaeos habe die Stadt erobert und umgenannt. Indessen ein so wichtiges Ereigniss wäre gewiss in dem so ausführlichen Auszuge, den Photios aus Memnon machte, nicht übergangen. Ueberdies lesen die besseren Handschriften Χίος (s. Meineke's Ausgabe). Das bekannte Chios kann allerdings auch nicht Berenike geheissen haben; Meineke vermuthet, es sei der von Polyaen 2, 28, 2 genannte Ort Chi (τὸ Χῖ καλούμενον) bei Paraetonion gemeint. — Wäre übrigens wirklich die Lesung Τίος richtig, so müsste man annehmen, die Herakleoten hätten die Stadt so benannt zum Dank für die reichen Geschenke, die Ptolemaeos ihnen machte (Memnon 25).

einen, dann des andern", sondern "beider zugleich". Es scheint, wofür auch die Angabe von Amastris' Besetzung durch Ariobarzanes spricht, dass dieser Mitregent seines Vaters war.

Vor allem wichtig aber ist, dass Mithradat die Gallier bei Ankyra ansiedelte.¹) Die Schlacht, in der Antiochos Hierax und Mithradates II den Seleukos Kallinikos besiegten, fand nach Trogus bei Ankyra statt, nach Eusebius (oder vielmehr Porphyrius) in Kappadokien.²) Dies lässt sich nur vereinigen, wenn man annimmt, Ankyra (eine phrygische Stadt) habe damals im pontischen Gebiet gelegen. Dann waren aber auch die dort angesiedelten Galater Unterthanen des pontischen Königs, oder erkannten wenigstens seine Oberhoheit an. Dass dies höchst wahrscheinlich ist, werden wir später sehen. —

Mithradates I Ktistes starb 266 nach sechsunddreissigjähriger Regierung.<sup>3</sup>) Sein Sohn Ariobarzanes zerfiel mit den
Galatern und es kam zum Kriege. In demselben starb der
König (um 256). Sein Sohn, Mithradates II, war noch ein
Kind. So konnten die Gallier einen Raubzug unternehmen,
der das Reich in grosse Bedrängniss brachte: eine Hungersnoth brach aus. Da schickten die Herakleoten Getreide nach
Amisos. Aus Rache wandten sich die Gallier gegen Heraklea,
verwüsteten das Gebiet der Stadt, und wurden nur durch
grosse Geldsummen zum Rückzuge bewogen.<sup>4</sup>) — Wie der
Gallierkrieg zu Ende ging, wissen wir nicht; es scheint nicht,
dass die Macht des pontischen Königs geschwächt wurde.

Inzwischen hatten die Seleukiden in fortwährenden Kämpfen ihr Reich nur mit Mühe zusammengehalten. Antiochos I hatte vergeblich versucht, die pergamenischen Fürsten zu bezwingen (263). Sein Sohn Antiochos II (262—247) kämpfte

<sup>1)</sup> Danach waren es die Tektosagen. Dazu stimmt, dass nach Livius 38, 16, 12 diese das innere Kleinasien ausplünderten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Euseb. I 251, 23 Schoene. Trog. prol. 27.

<sup>8)</sup> Diod. XX 111. 4) Memnon 24.

zwar erfolgreich in Thrakien (um 259), aber um so unglücklicher gegen Aegypten, das die meisten Küsten Kleinasiens besetzte. Gleichzeitig empörten sich die Parther und die östlichen Satrapien. Es war daher den syrischen Königen nicht nur unmöglich, ihre Ansprüche auf die neugebildeten kleinasiatischen Staaten aufrechtzuerhalten, sie mussten dieselben anerkennen und sich um ihre Freundschaft bewerben. So vermählte Antiochos II seine Tochter Stratonike mit Ariarathes II, dem Sohne des Königs Ariaramnes von Kappadokien. 1)

Auf Antiochus II Ermordung folgte der grosse Eroberungskrieg des Ptolemaeos Euergetes. Gleichzeitig erhob sich in Kleinasien Antiochos Hierax gegen seinen Bruder Seleukos Kallinikos (um 245). Dieser, um die Unterstützung des mächtigen pontischen Königs zu gewinnen, vermählte ihm seine jüngere Schwester — wahrscheinlich hiess sie wie ihre beiden Töchter Laodike — und gab ihr Grossphrygien zur Mitgift. Dhne Antiochos völlig niedergeworfen zu haben, eilte Seleukos dann nach Syrien, drängte hier Ptolemaeos' Truppen zurück, verbündete sich mit seinem Bruder, dem er zum Lohne Kleinasien überliess. Da schloss Ptolemaeos Frieden (241), und sofort entbrannte der Bruderkrieg aufs neue. Und jetzt trat Mithradat auf Antiochos' Seite: ihm musste daran liegen, das Syrerreich möglichst zu schwächen. Er führte dem Antiochos seine Gallier zu 3); bei Ankyra kam es zur Schlacht, in der Seleukos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diod. XXXI 28. Euseb. I 251, 5. <sup>2</sup>) Justin. 38, 5, 3. Euseb. l. c.

S) Euseb. I 251, 23 ff. sagt: puum vero in Kappadokia et adversus Mithridatem secundus congressus esset, duae myriades eius (Seleuki) a barbaris caesae, ipseque occisus periit. Die Hervorhebung Mithradats scheint anzudeuten, dass seine Unterstützung für Antiochos von entscheidender Wichtigkeit war. Trogus prol. 27 hat nur: quo bello (Seleucus) Ancyrae victus est a Gallis. Polyaen VIII 61 Σέλευχος ὁ περὶ ἄγχυρραν ὑπὸ Γαλατῶν ἡττηθείς. — Im übrigen hoffe ich diese Zeit später einmal genauer behandeln und die Beweise für die oben gegebenen Ansätze liefern zu können.

vollkommen geschlagen ward (240); er musste einen Frieden schliessen, in dem er seinen Bruder als Herrn Kleinasiens anerkannte.

Diese Wirren hatte Eumenes von Pergamon, und nach seinem Tode (Ende 241 oder Anfang 240) sein Vetter und Nachfolger Attalos I zu Eroberungen benutzen wollen. Antiochos zog jetzt gegen ihn mit seinen noch siegestrunkenen Galliern; aber Attalos schlug ihn vollständig bei Pergamon (Sommer 240) 1). Es ist dies der so vielfach verherrlichte Sieg des Attalos, der ihm den Königstitel verschaffte und den Raubzügen der Gallier ein Ende machte. Die Gallier wurden gezwungen, sich im nordöstlichen Theile Grossphrygiens anzusiedeln. So berichtet Pausanias: "Attalos zwang die Galater. vom Meere hinaufzusliehen in das innere Land, welches sie jetzt noch bewohnen," und: "als die Galater nach Asien hinübergegangen waren, durchzogen sie verwüstend die Küstenlande. Später aber verjagten sie die pergamenischen Fürsten vom Meere nach dem jetzigen Galatien." Ebenso Strabo: "Die Galater besetzten Galatien, nachdem sie lange Zeit umhergewandert waren (πλανηθέντες πολύν γρόνον) und das Gebiet der Attalen und Bithynier verwüstet hatten, bis diese ihnen freiwillig das jetzt Galatien oder Gallograecien genannte Land überliessen (ξως παρ' ἐχόντων ἔλαβον τὴν νῦν Γαλατίαν καὶ Γαλλογφαικίαν λεγομένην)."2) Freilich Attalos konnte ihnen das Land nicht anweisen, da es ihm nicht gehörte; eher der bithynische König, der die nördlichen Theile Phrygiens erobert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Polyb. 18, 24, 7. Liv. 33, 21, 3. 38, 16, 14. Strabo XIII 4, 2. Pausan. I 4, 5. 8, 2. Justin. 27, 3. Trog. prol. 27 u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Pausan. I 4, 5. 8, 2. Strabo XII 5, 1. Vgl. auch Memnon 19 fin. Liv. 38, 16. Justins Behauptung (25, 2, 11): Itaque in auxilium a Bithyniae rege vocati (Galli, im J. 277) regnum cum eo parta victoria diviserunt, eamque regionem Gallograeciam cognominaverunt ist, in dieser Fassung wenigstens, entschieden falsch.

hatte. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach überliess ihnen Mithradat ihre neuen Wohnsitze: er hatte ja Grossphrygien als Mitgift seiner Gemalin erhalten. Dafür scheinen dann die Gallier seine Oberhoheit anerkannt zu haben; wenigstens bestehen später Verträge zwischen dem pontischen Könige und den Galatern, die jenem gewisse Rechte einräumen, vielleicht die Gallier zur Heeresfolge verpflichten. Weiter können dieselben nicht gegangen sein; denn die Galater handeln auch später selbstständig, und bei dem Kriege der Römer gegen sie (189) ist von Pontos nirgends die Rede.

Uebrigens erklärt sich die Erwerbung von Grossphrygien durch Mithradat nur, wenn unsere Annahme, dass ihm die Galater von Ankyra unterthänig waren, richtig ist. Sonst konnte die Erwerbung für ihn keinen Werth haben. Uebrigens behielt Mithradat Grossphrygien nicht — abgesehen von dem von den Galatern besetzten Theile; wir.erfahren, dass Antiochos Hierax hier um 238 Tribut eintrieb.<sup>2</sup>) Niebuhr hat die sehr wahrscheinliche Vermuthung aufgestellt, dass Mithradat seine älteste Tochter Laodike schon als kleines Kind dem Antiochos verlobte und ihr Grossphrygien als Mitgift bestimmte, und dies so an die Seleukiden zurückkam.<sup>3</sup>) Denn es wird berichtet, dass Antiochos dieselbe seinem Freunde Logbasis aus Selge übergab und dieser sie mit grosser Sorgfalt erzog. — Später wurde sie mit Achaeos, dem Dynasten Kleinasiens, vermält.<sup>4</sup>) —

Auch der bithynische König, seit etwa 260 Nikomedes' I Sohn Ziaëlas <sup>5</sup>), benutzte die so günstige Gelegenheit zu Eroberungen. Justin erzählt nach der Schlacht von Ankyra in seiner gewöhnlichen inhaltsleeren Weise viel von den Kriegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Polyb. 26, 6, 4; vgl. u. <sup>2</sup>) Euseb. I 251, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Niebuhr, Kl. Schriften I 262. <sup>4</sup>) Polyb. V 74, 5. vgl. VIII 22, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diese Namensform ergibt sich aus seiner von Lambros veröffentlichten Münze:  $BA\Sigma IAE\Omega$ -ZIAHAA (v. Sallet's Ztschr. f. Num. III 220). Die Alten schreiben  $Znl\lambda\alpha\varsigma$  und Zielas.

und Eroberungen eines rex Bithynus Eumenes, dem er auch den Galatersieg des Attalos zuschreibt.¹) Er hat hier nicht weniger als drei Personen vermengt: die Pergamener Eumenes I und Attalos I und den Bithynerkönig. Wenn sieh, was wahrscheinlich scheint, seine Angabe cum Eumenes majorem partem Asiae occupasset bei Trogus auf Ziaëlas bezog, so war dieser wohl der Eroberer von Phrygia epiktetos, das ja bis 190 bithynisch blieb.²) Zuverlässigeres über seine Eroberungen geben zwei Notizen des Stephanus Byzantinus:

 $K \varrho \tilde{\eta} \sigma \alpha$  πόλις Παφλαγονίας,  $\tilde{\eta} v$  . . . .  $Z \eta$ ίλας εἶλεν δ Νιχομήδους υίός, und

Ζῆλα τόπος ἀρμενίας . . . ἔστι καὶ Ποντική Ζῆλα . . . ἔστι καὶ Ζηίλα τρισυλλάβως, πόλις Καππαδοκίας, ἢν ἔκτισεν ὁ Νικομήδους υἱὸς Ζηίλας.

Von Kresa hat Droysen wahrscheinlich gemacht, dass es identisch ist mit Kratea (Flaviopolis), das später zu Bithynien gerechnet wird.<sup>3</sup>) Das armenische Zela ist mit dem pontischen identisch; Stephanus' Irrthum ist durch Strabo XI 8, 4 und XII 3, 37 hervorgerufen. Von Zeïla (oder Ziela) dagegen scheint noch bei Plinius die Rede zu sein, der in seiner sehr verwirrten Beschreibung der kappadokischen Landschaften VI 3, 8 ein Zela, und daneben VI 3, 10 ein Zeïla in Pontos erwähnt, bei dem Caesar den Pharnakes besiegt habe. Nur heisst der letztere Ort stets Zela; der erstere würde dann Zeïla sein.

Es scheint also, dass Ziaëlas nicht nur in Paphlagonien Eroberungen machte, sondern auch Kappadokien (oder wohl eher Pontos?) angriff, allerdings wohl schwerlich mit dauerndem Erfolg. Seine Truppen waren Gallier; und von den Häuptlingen derselben wurde er, als er sie aus dem Wege

<sup>1)</sup> Justin 27, 4. 2) Vgl. meine "Geschichte von Troas" pg. 101.

<sup>3)</sup> Droysen III 2, 262.

räumen wollte, erschlagen (um 235¹). Ihm folgte sein Sohn Prusias I (bis 185?), der sein Reich im Westen um Chalkedon, Kios (seitdem Prusias am Meere) und Myrlea (seitdem Apamea) erweiterte, die ihm Philipp von Makedonien 202 schenkte; er gründete hier auch Prusa am Olympos. Im Osten entriss er um 195 den Herakleoten Tieon und Kieros (seitdem Prusias am Hypios).

## Siebentes Kapitel.

١

Bis zum Uebergang der Römer nach Asien. 235—190.

Wenige Jahre nach dem Frieden von 240 brach der Bruderkrieg im seleukidischen Reiche aufs neue aus. Antiochos wurde nach mannigfachen Wechselfällen besiegt, wieder auf Kleinasien beschränkt. Hier griff er dann den Attalos an, dieser schlug ihn (228), jagte ihn nach Thrakien, wo er im nächsten Jahre umkam, und besetzte das ganze seleukidische Kleinasien. Auch Seleukos starb (225), sein Sohn Seleukos III rüstete sich zu einem Heereszuge nach Kleinasien, wurde aber auf demselben von zwei gallischen Hauptleuten erschlagen (222). Sein Bruder Antiochos III überliess die Führung des Krieges dem Achaeos, dem Bruder seiner Mutter. Dieser eroberte Kleinasien wieder, empörte sich aber 219 und nahm

<sup>&#</sup>x27;) Trog. prol. 27. Phylarch fr. 32. Mit seiner Toehter vermält sich Antiochos Hierax (Euseb. I 251, 39). Uebrigens will ich bemerken, dass er im Kampfe mit seinem Stiefbruder Tiboetes, den Nikomedes zum Erben eingesetzt hatte, sich tolistobogischer Gallier bediente (Memn. 22). Die Tolistobogier sind der westlichete galatische Stamm; es wäre daher möglich, dass Ziaëlas sie auf ansjedelte.

den Königstitel an. Antiochos III hatte inzwischen den Aufstand der östlichen Satrapen niedergeworfen, kämpfte dann gegen Aegypten unglücklich. Erst 216 zog er über den Tauros, eroberte Sardes, nahm Achaeos gefangen, liess ihn hinrichten (215); so wurde Kleinasien noch einmal mit dem seleukidischen Reiche vereinigt.

Achaeos war, wie wir schon gesehen haben, mit Mithradates' II Tochter Laodike vermält. Eine andere Tochter desselben, gleichfalls Laodike genannt, führte im Jahre 221 der Nauarch Diognetos als junges Mädchen dem Antiochos III zu, zu dessen Gemalin sie bestimmt war. Antiochos hielt sich gerade in Seleukia am Zeugma auf (in Mesopotamien); hier wurde die Hochzeit mit grossem Pomp gefeiert. 1)

Im nächsten Jahre griff Mithradat Sinope an. Sinope lag auf dem zwei Stadien breiten Isthmos einer kleinen Halbinsel, so dass es zwei Häfen hatte. Die Stadt selbst war gut befestigt, und ein Angriff von der Landseite brachte keine Gefahr; auch die Halbinsel im Norden der Stadt war vom Meere aus schwer zugänglich, da sie steil und mit vielen Felsvorsprüngen ins Meer abfiel und keine guten Ankerplätze bot. War der Feind aber gelandet, so war die Stadt von hier aus leicht anzugreifen.<sup>2</sup>) Die Sinopenser fürchteten daher, der König werde hier landen und die Stadt von beiden Seiten angreifen. Sie befestigten desshalb die Ufer der Halbinsel, schafften Vertheidigungsmittel hierher und stellten Posten aus. Dann wandten sie sich um Hülfe an die Rhodier, die Vertheidiger der griechischen Städtefreiheit, die hier wie immer zur Unterstützung bereit waren. Sie gaben 140000 Dr. zur Anschaffung von Vertheidigungsmaschinen, Rüstungen, Tauen; der Rest (3000 Goldstücke zu 20 Dr.) wurde in Gold ausgeprägt.<sup>3</sup>)

Polyb. V 43.
 Polyb. IV 56. Strabo XII 3, 11. Vgl. Hamilton I 290.
 Polyb. IV 56.

So we have I do that I desire that I to be become the second of the seco

ther Punite erroller and the second and and the second are the second and the second are second as second are seco

Der in einem Fragment übes Arschnerhliches I. Mir il Kaller bei lich aus Athen. II ill i gennunge Mittendames des neuwel ihrem aus aus der forte; Lungeine, dur tro bem tim dem anderen nur kannermen der kannerhause der koören vie derem der neut tro artein nur aufmannen kannerhause der koören vie derem augestellen treit Midgenerm sie eine kannerhause der vonligerte; zeeln einemerte, kall einehellich ein gereichen Ander and and Sohn und Felchberte des Artisches III ir lykien neune und and Flagment bezieht sieh auf die Erobertung Lykiens und der muntigem kliem asiatischen Besitzungen der Prolemager durch Antherhau

<sup>2</sup> Plut Demetr. 4. App. Mithr. 112. ib. 3. Risher hat man leve tere Stelle immer dahin missverstanden, es hatten nur sechs handen, nicht sechs Mithradates, in Pontos geherrscht, und danach die anderem Stellen ändern wollen. Da man M. II von Kins für den hilleten hielt, erhielt man dann folgende Reihenfolge, nach der jetzt mech immer gezählt wird: M. II Ktistes (unser M. II v. Kins) † 302. M. III (unser M. I Ktistes), den man mit Ariobarzanes identitielte, 309 200 M. IV (unser M. II) 266 bis ca. 200. Pharmakes. M. V kinergeten M. V Eupator. Wir haben ausserdem noch die Angabe den Synhellen (1 pg. 602). Bonn), es hätten in Pontos 10 Könige 218 Jahre lang geherrscht. Un selbe ist eben so unbrauchbar wie z. B. die über kappmaluhlen. Mit 7 Könige 160 Jahre lang geherrscht haben nollen.

denen sechs Mithradates heissen. Nun kennen wir aus den Schriftstellern folgende Könige:

Mithradates I Ktistes 302—266,

Ariobarzanes, des vorigen Sohn (Memnon 17) 266 bis ca. 256, Mithradates II, dessen Sohn (Memnon 24), regiert noch 220, Pharnakes, avus des Mithradates VI (Justin 38, 6) regiert schon 183 † 170,

Mithradates V Euergetes, regiert schon 148 (App. Mithr. 10), † 121/0,

Mithradates VI Eupator, dessen Sohn (C. I. gr. 2277 a. Strabo X 4, 10. App. Mithr. 10) 121—63.

Wir müssen daher zwei Mithradates, III und IV, einschieben, für die in der Zeit vor Pharnakes wie nach ihm Platz genug ist. Einer derselben hat sich neuerdings auf einer Münze gefunden. Wir besitzen nämlich von den Königen vor Mithradates VI folgende Münzen:

- 1) Tetradrachmen, die auf der Vorderseite den Kopf des Königs, der ein Diadem trägt, auf der Rückseite den Zeus aetophoros, auf einem Throne sitzend, und im Felde die Mondsichel mit einem Stern, oder vielmehr der Sonne, darüber zeigen. Letzteres ist das gewöhnliche Zeichen der Münzen aller pontischen und bosporanischen Könige. Die Legende ist BASIAEQS MIOPAAATOY.¹) Diese Münzen müssen einem Vorgänger des Pharnakes angehören, da der König noch keinen Beinamen trägt, wahrscheinlich dem letzten, d. h. wie wir sehen werden Mithradates III.
- 2) Tetradrachmen und Drachmen mit der Legende  $BA\Sigma I$ - $AEQ\Sigma$   $\Phi APNAKOY$ . Die Vorderseite zeigt den Kopf des Königs, theils bärtig, theils in höherem Alter bartlos, die

<sup>1)</sup> Mionnet III pg. 358 no. 3. Suppl. IV no. 6. 7. Waddington rev. num. VIII 1863. Head, Num. Chronicle XI 1871 pg. 167. Ferner, wie zu allem folgenden, Visconti, Iconographie grecque. Bd. II 125 ff. rud pl. 42, und Eckkel, Doctr. Numm. II 362 ff.

Rückseite eine stehende Figur, die in der Linken Fillhorn und Caduceus trägt, in der Rechten eine Weintraube, an der ein Reh frisst. Einmal betindet sich über derseiben em Ponnerkeil. Im Felde ist wieder die Mondsichel mit der Sonne darüber.<sup>1</sup>)

- 3) Ferner hat Vaillant eine Münze publicht, die auf der Vorderseite den Kopf des Königs zeigt, auf der Rickseite eine bärtige Gottheit, mit einem langen Mantel bekieldet: auf dem Kopfe trägt sie den Modius, auf der Rechten einen Adler, in der Linken ein Scepter. Die Legende ist BASIAEOS MI-OPAAATOY ETEPPETOF, ausserdem trägt die Münze das Datum FOP 173 der pontischen Aera = 124 v. Chr. Diese Münze hat sich jedoch nicht wiedergefunden, und ihre Aechtheit ist sehr fraglich.<sup>2</sup>)
- 4) Nun ist neuerdings eine Tetradrachme gefunden worden, die v. Sallet folgendermassen beschreibt:

Hs. Bärtiger Kopf des Königs mit Diadem.

Rs. BAΣIΛΕΩΣ MIOPALATOF ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ Κ.ΑΙ ΦΙΛΑΛΕΛΦΟΥ. Perseus, der Stammvater der achämenidischen Könige, stehend, von vorn, in der Rechten das Medusenhaupt, in der Linken die Harpe. Oben das Achaemenidenabzeichen, Mondsichel mit Sonne<sup>3</sup>.) In dem sehr schönen Portrait ist die Familienähnlichkeit mit Mithradates (III) und Pharnakes unverkennbar. Da nun wegen des Beinamens die Münze in die Zeit nach Pharnakes gehört, vermuthet v. Sallet, sie gehöre Mithradates V an, dessen Beiname Euergetes vielleicht irrthümlich überliefert sei. Indessen diesen Beinamen geben ihm nicht nur Strabo und Appian, sondern auch Inschriften von Delos.<sup>4</sup>) Mithradates Philopator Phila-

Mionnet I. c. no. 4. Waddington I. c. Head, Num. Chron. XIII 1873,
 s. Vaillant, imper. Achaem. Mionnet III pg. 359 no. 5. Waddington I. c. v. Sallet, Ztschr. f. Num. IV 1876 pg. 232.
 v. Sallet I. c.

<sup>4)</sup> Strabo X 4, 10. Appian Mithr. 10. C. I. gr. 2276. 2277.

Philadelphos muss mithin zwischen Pharnakes und Mithradates Euergetes regiert haben. Seine Beinamen lassen vermuthen, dass letzterer sein Bruder war 1); dann würde auch Trogus' Bezeichnung des Pharnakes als avus Mithradates' VI richtig bleiben. 2) Dies wäre also Mithradates IV; Mithradates III würde dann der Vorgänger des Pharnakes sein, und ihm gehören wahrscheinlich die unter 1) besprochenen Münzen. Wir erhalten demnach folgende Königsreihe:

- 1. Mithradates I Ktistes 302-266,
- 2. Ariobarzanes 266 bis ca. 256,
- 3. Mithradates II ca. 256 bis ca. 210 s),
- 4. Mithradates III ca. 210 bis ca. 190,
- 5. Pharnakes ca. 190-170,
- 6. Mithradates IV φιλοπάτως καὶ φιλάδελφος 170 bis ca. 150,
  - 7. Mithradates V Euergetes ca. 150—121,
  - 8. Mithradates VI Eupator 121-63.

<sup>1)</sup> φιλάδελφος liesse auch die Annahme zu, er sei Pharnakes' Bruder gewesen, aber dann erklärte sich φιλοπάτως nicht. Oder hatte er vielleicht seine Schwester geheirathet? — Uebrigens muss M. V Euergetes bei seiner Ermordung noch jung gewesen sein, da sein Sohn noch unmündig war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) bei Justin 38, 6.

<sup>8)</sup> M. II muss ziemlich lange regiert haben, da er als Knabe schon auf den Thron kam. Zuletzt erwähnt wird er, wie wir sahen, im J. 220.

## Achtes Kapitel.

## Umfang und innere Verhältnisse des pontischen Reichs.

Das pontische Reich umtasste, als Mithradates VI zur Regierung kam, alles Land östlich vom Halvs bis zu den Tibarenern und Armeniern: dazu kam diesseits des Halys die paphlagonische Küste bis Amastris und ein Theil des inneren Landes.1) An der Küste war Sinope noch selbsseständig bis 183; im Westen bildete der Parthenies die Grenze gegen Heraklea, und dann. als Prusias I diese früher so mächtige Republik durch Eroberung von Tieon und Kieros auf ihr unmittelbares Stadtgebiet beschränkt hatte, gegen Richvinen. Im inneren Paphlagonien herrschten eigene Fürsten, von denen ein König Morzios im J. 189 und wieder 179 genannt wird: seine Residenz war Gangra.2) Neben ihm finden wir in den Jahren 1821 einen Fürsten Gaizatorix, der nach Paphlagausen zu gehören scheint, da nach Strabo eine Landschaft des westlichen Paphlagoniens i l'Ecrooros hiems) Wie es scheint. erkannten diese Fürsten die pontische Oberhabeit au; im Nicden von 179 wurde Pharnakes gezwungen. Paphlagunien au räumen. Ob erst damals oder schon früher die alten pontischen Besitzungen auf der Südseite des Olgassys, mit Kimiata. dem Ausgangspunct der pontischen Herrschaft, an l'aphlagenien kamen, wissen wir nicht.4) Später scheint ein König Pylaemenes, der im J. 131 genannt wird, das ganze Land vereinigt zu haben<sup>5</sup>); er soll in seinem Testamente Mithra-

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 1. 9.41. 2) Liv. 38, 26, 4. Polyb. 26, 6. Strabo XII 3, 41. 3) Polyb. 25, 4, 6. Strabo l. c. 4) nach Strabo l. c. gehört Kimiata später nicht mehr zu Pontos. 3) Eutrop. 4, 20. wal. Justin 37, 4.

dates V zum Erben eingesetzt haben. — Der Name Pylaemenes ist sehr charakteristisch für die Verbreitung hellenischen Einflusses auch in dieser entlegenen Gegend; denn er ist der Ilias entlehnt, in der Pylaemenes als Fürst der Paphlagoner erscheint.<sup>1</sup>) Die späteren Fürsten waren stolz, auf diese Weise ihr Geschlecht an einen den Hellenen bekannten Heros anknüpfen zu können.

Südlich von den Paphlagonen hatten sich die Galater niedergelassen. Ueber ihre Wohnsitze im Westen des Halys ist schon mehrfach gesprochen; später finden wir auf seiner Ostseite die Trokmer mit der Hauptstadt Tavion. Hier scheinen sie sich jedoch in grösseren Massen erst spät angesiedelt zu haben. Denn als Gn. Manlius Vulso im J. 189 gegen die Galater zog, überschritt er den Halys nicht. nahmen die Trokmer nicht nur mit den Tektosagen zusammen am Kampfe Theil, sondern brachten auch ihre Weiber und Kinder bei diesen auf dem Berge Magaba in Sicherheit<sup>2</sup>), was doch gewiss unnöthig war, wenn sie jenseits des Halys ihre Wohnsitze hatten. Nach der Niederlage fliehen die Galater über den Halys, ohne hier auf Widerstand zu stossen<sup>3</sup>); ein Theil des jenseitigen Landes war also schon von ihnen besetzt. Und nun erfahren wir, dass im J. 164, als die Angriffe der Gallier auf die pergamenischen Fürsten eben mit Mühe zurückgewiesen waren 4), die Trokmer ein Stück Kappadokiens zu erobern suchten. Sie wurden freilich von Ariarathes (IV) besiegt, wandten sich aber jetzt nach Rom und suchten den König zu verläumden. Die Römer schickten eine Gesandtschaft zur Untersuchung ab, die vom Könige mit allen Ehren empfangen wurde. Wie aber ihre Entscheidung lautete, wissen wir

<sup>1)</sup> Il. B 851. E 576. N 643 ff. Vgl. v. Gutschmid in v. Sallet's Ztschr. f. Num. III 150 ff.
2) Liv. 38, 19, 2. 26, 3.
3) Liv. 38, 27, 6. Appian Syr. 42.
4) Polyb. XXX 1. 17, 12. XXXI 2. XXXII 3. 5. Trog. prol. 34.

nicht.1) Ich halte es indessen für wahrscheinlich, dass erst damals der ganze Stamm der Trokmer über den Halys ging.

Ueber das Verhältniss der Galater zu den pontischen Königen ist schon gesprochen. Ihre Verfassung schildert Strabo: "Die Galater bestehen aus drei gleichsprachigen und in nichts unterschiedenen Stämmen; von diesen haben sie jeden in vier Theile getheilt, die sie Tetrarchien nennen; jede von diesen hat einen Tetrarchen, einen Richter und einen Heerwart (στρατοφύλαξ), die unter dem Tetrarchen stehen, ausserdem zwei Unterfeldherren (ὑποστρατοφύλαξ). Der Rath der zwölf Tetrarchen besteht aus dreissig Männern, die sich zu Drynemeton versammeln. Sie entscheiden über Mordthaten; sonst steht die Gerichtsbarkeit dem Tetrarchen und dem Richter Später kam dann die Herrschaft an drei, dann an zwei zu. Fürsten, und schliesslich vereinigte Dejotaros alle Gallier."2)

Aehnliche Einigungsbestrebungen unternahm schon zur Zeit des Römerangriffs der Tetrarch der Tolistobogier Ortiagon<sup>3</sup>), ein tapferer und einsichtiger Mann, der sich durch hochherzige Gesinnung und viele Wohlthaten allgemein beliebt gemacht hatte. Es scheint jedoch, dass sich die pergamenischen Fürsten der Unterdrückten annahmen; vor allem traten sie wohl auch im Interesse des ihnen befreundeten Hohenpriesters von Pessinus auf.<sup>4</sup>) Es kam zum Kriege zwischen Eumenes und

<sup>1)</sup> Polyb. XXXI 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Strabo XII 5, 1. Plin. V 42, 146 nennt in seiner sehr verwirten Beschreibung Galatiens als gentes: Tolistobogi et Voturi et Ambitouti; Tectosages ac Toutubodiaci; Trogmi. Wahrscheinlich haftete der Name einzelner Tetrarchen an bestimmten Districten, und Plinius machte Stämme daraus. Dann folgt die Angabe populi vero ac tetrarchiae omnes numero CXCV, die so entschieden falsch ist. Doch mag die Zahl vielleicht die Anzahl der einzelnen Gaue (pagi) sein.

<sup>\*)</sup> Polyb. XXII 21. Liv. 38, 19, 2. 24, 2. Bekannt ist die heldenmüthige Rache, die sein Weib an einem centurio nahm.
4) Die Beziehungen der Attalen zu den Priestern von Pessinus sind aus den von A. D. Mordtmann (Sitzgsber. bair. Akad. Juli 1860) veröffentlichten Inschrifter

Ortiagon, von dem uns jedoch nichts weiteres überliefert wird. 1) Jedenfalls hat Ortiagon sein Unternehmen nicht ausführen können.

Als Grenze zwischen Pontos und Kappadokien bezeichnet Strabo eine ¿ǫɛɛɛ⁄ŋ, die sich dem Tauros parallel von den westlichen Theilen der kappadokischen Strategie Chammanene bis nach den östlichen Theilen Laviansenes hinziehe. Mazaka liege etwa 800 Stadien von der pontischen Grenze entfernt, Kappadokien selbst sei vom Tauros bis an die pontische Grenze etwa 1800 Stadien breit.²) Demnach könnte es scheinen, dass das Grenzgebirge der Tschamlybel und seine westlichen Ausläufer wären. Nun wird aber das obere Halysthal mit den Orten Kamisa und Sebastia von Strabo selbst zu Pontos gerechnet³); die Grenze muss also weiter südlich sein und Strabos Zahlen sind bedeutend zu hoch gegriffen. Wahrscheinlich bildeten die Höhen am Delidsche Irmak die Grenze, die vielleicht etwas nördlicher anzusetzen ist als z. B. auf der Kiepertschen Karte.

Im Osten war Kleinarmenien der Nachbarstaat von Pontos und stand von diesem in Abhängigkeit. Der Fürst Mithradates, der hier im J. 214 und 179 erwähnt wird, heisst  $\sigma \alpha - \tau \rho \dot{\alpha} \pi \eta_S \tau \ddot{\eta}_S \dot{A} \rho \mu \epsilon \nu i \alpha_S$ . Das Gebiet Kleinarmeniens umfasste

<sup>1)</sup> Polyb. III 3, 6. ἐπιβαλοῦμεν τοὺς Εὐμένει συστάντας πρός τε Προυσίαν (ca. 185) καὶ Γαλάτας πολέμους. Trog. prol. 32: In Asia bellum a rege Eumene gestum adversus Gallum Ortiagontem, Pharnacem Ponticum, et Prusiam. Der Krieg muss in die Jahre 184/3 fallen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Strabo XII 2, 9. 10.

s) Strabo XII 3, 37. Die Lage von Kamisa ist durch das heutige Dorf Keimes bestimmt (Ritter, Erdk. XVIII 251); Sebastia ist wahrscheinlich identisch mit Strabos Megalopolis. Strabos Angabe XII 3, 12, der Halys ἔχει τὰς πηγὰς ἐν τῷ μεγάλη Καππαδοκία τῆς Ποντικῆς πλησίον κατὰ (in der Nähe von) τὴν Καμισηνήν ist demnach nicht richtig, wenn Strabo nicht etwa einen kleineren Zufluss des Halys als den eigentlichen Quellfluss betrachtete.

<sup>4)</sup> Polyb. VIII 25. XXVI.6, 11. Vgl. Strabo XII 3, 28.

einen grossen Theil der Chalyber und Tibarener bis nach Pharnakia und Trapezus. Im übrigen denke ich über die Zustände Armeniens bald ausführlicher zu handeln.

Wie weit sich die Eroberungen der pontischen Könige im Gebiet der wilden Stämme des Ostens ausdehnten, lässt sich nicht sagen. Da Pharnakes hier Pharnakia gründete, wird er wohl dies Gebiet erst erobert haben. Trapezus war daher vielleicht noch frei. —

So war das pontische Reich auf allen Seiten von kleineren Staaten umgeben, die eine unmittelbare Berührung mit den Grossmächten verhinderten und den pontischen Königen gestatteten, nur dann in die Weltbegebenheiten einzugreifen, wann es ihnen geeignet schien. Nur diese günstige Lage hat es Mithradates VI möglich gemacht, eine solche Macht zu erwerben und den Römern so lange zu widerstehn; bei einer unmittelbaren Berührung mit dem römischen Gebiet wäre selbst die damalige schlaffe Regierung weit früher eingeschritten. Es würde freilich auch so Pontos niemals zu so hervorragender Bedeutung gelangt sein, wenn nicht die Könige an Energie alle zeitgenössischen Fürsten übertroffen hätten.

Eine rücksichtslose Selbstsucht, die nur den eigenen Vortheil kennt und kein Mittel scheut um Macht zu erlangen, charakterisirt alle Glieder des pontischen Königshauses, die wir kennen. So betheiligt sich Mithradates, des jüngeren Kyros Freund, mit Ariaeos an dem Verrath der Griechen<sup>1</sup>); Ariobarzanes, Satrap von Phrygien, empört sich gegen den Grosskönig; sein Sohn Mithradates (II von Kios) geht dagegen zu diesem über und ermordet auf hinterlistige Weise den Datames. Ebenso war Pharnakes — von den übrigen Königen wissen wir nichts — nach Polybios "gewaltthätiger als alle Könige

i) Es ist freilich durchaus nicht zu erweisen, dass dieser identisch ist mit Mithradates I von Kios.

vor ihm"1); und wie Mithradates VI vor keinem Verbrechen zurückscheute, wie einer seiner Söhne nach dem andern sich gegen ihn empörte, und Pharnakes seines Vaters Leiche den Römern auslieferte, ist bekannt genug. Aber dieselbe Energie, die sich hier in so empörender Weise äussert, hat es bewirkt, dass das pontische Reich von Geschlecht zu Geschlecht an Macht wuchs, dass die Fürsten in schwierigen Zeiten die Galater im Zaum halten, ja von sich abhängig machen konnten, vor denen die Seleukiden zitterten; durch sie hat Mithradates VI den Römern über zwanzig Jahre lang Widerstand geleistet und ihre Herrschaft bedroht wie kein asiatischer oder griechischer Fürst vor oder nach ihm.

Das Geschlecht der pontischen Könige war ein persisches, und mit Vorliebe wurde die Erinnerung an die altadlige Abstammung gepflegt, das Geschlecht von Darios I abgeleitet — Mithradates VI behauptete, dessen sechzehnter Nachkomme zu sein<sup>2</sup>) — und um der Herrschaft den Schein der Legitimität zu geben, eine ununterbrochene Herrschaft der Ahnen in Pontos Auch bewahrte Mithradates VI in Talaura unter behauptet. andern Reliquien des Darios I auch dessen Ruhebett.<sup>3</sup>) Andrerseits waren die Ahnen der pontischen Könige schon früh mit griechischer Cultur in Berührung gekommen. Man nimmt an, dass der Mithradates, Sohn des Rhodobates (Orontobates?), welcher in der Akademie eine von Silanion verfertigte Statue Platos errichten liess 4), mit dem Vater des Ariobarzanes identisch sei. Der letztere wurde mit seinen Söhnen athenischer Bürger<sup>5</sup>), und wenn Mithradates Ktistes ein vertrauter Freund des Demetrios war, muss er jedenfalls der griechischen Sprache und Sitte vollkommen mächtig gewesen sein. Auch die spä-

<sup>4</sup>) Diog. Laert. III 20, 25. <sup>5</sup>) Demosth. 23, 141. 202.

<sup>1)</sup> Φαρνάκης πάντων τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων ἐγένετο παρανομώτατος Polyb. XXVII 15, 1. 2) Appian Mithr. 112. 3) ib. 115. 116.

teren Könige pflegen die Beziehurgen mit Griechenhand. Mithradates VI war griechisch erzogen und ein Freund der Musik und der griechischen Spiele; er wie sein Vater Mithradates V Euergetes sandten Weihgeschenke an das Gymnasten in Delos, und hier scheint eine nach Mithradates VI henannte Genossenschaft der Eupatoristen existirt zu haben. Delos Genossenschaft der Eupatoristen existirt zu haben. Characteristisch ist auch, dass die oben erwähnte Mitaze des Mithradates IV Philopator Philadelphos auf dem Revers die Figur des Perseus zeigt, der schon bei Herodot als Stammynder der Perser gilt ; so erkennt diese Münze, indem sie die persische Abstammung betont, zugleich die griechische Bage au. Wie sich diese Doppelstellung der Könige auch im Cult aussprücht, werden wir später sehen.

Die pontischen Könige sind nie als nationale Forsten auf getreten, sie standen nicht an der Spitze einer nationalen Reaction gegen den Hellenismus, wie die Konige von Purppatene, von Armenien, auch die von Kappadokien. Im Geger theil, Mithradates Kastes hatts die kenggemange mozeidenmen. Besatzung zu den Wafier gerufen. Pusi konnen im prompter Reich von Nationaligenin und nationalism George genocht die Rede seiner waren noch die vormanstennen gesche die der die den Küste. in den Händen der Gemennersten.

So fault the mineralization of the action of

<sup>3 [ . \* # . .</sup> 

HI II. EIMBOU Karrier

HIII. EIMBOU Karrier

HIIIMOTTA IN

HIIIII. MI prefiner.ee.

<sup>.</sup> سر ادمر علا ا

wurde eine griechische Stadt: es ist bezeichnend, dass Diodoros, der im mithradatischen Kriege den Rath von Adramytion umgebracht hatte und sich dann nach Amasia zurückzog, hier so verachtet wurde, dass er sich durch Hunger tödtete.¹) Amasia ist bekanntlich die Heimath Strabos, eines der zuverlässigsten und gelehrtesten Schriftsteller des gesammten Alterthums.²)

Auf religiösem Gebiete vermischten sich hier wie überall die griechischen Culte mit den einheimischen. So wurde die Göttin von Komana jetzt für die Artemis Tauropolos erklärt; Orestes und Iphigenia hatten den Cult, ja das alte Götterbild hierher gebracht, jener sein Haar hier abgeschnitten, danach sei der Ort benannt (von zóun). Genau dasselbe wurde vom kappadokischen Komana erzählt, auch an beiden Orten das Opferschwert der Iphigenie gezeigt.3) Der Hohepriester von Komana war Herr des Ortes und des umliegenden Landes; die etwa 6000 Hierodulen, die in Komana ansässig waren, waren Tempelsclaven, die nicht verkauft werden durften. Im Range stand der Hohepriester nur dem Könige nach; bei den Processionen  $(\dot{\epsilon}\xi\acute{o}\deltao\iota\ \tau\tilde{\eta}\varsigma\ \vartheta\epsilon o\tilde{v})$ , die zweimal im Jahre stattfanden, trug er ein Diadem.4) Doch erstreckte sich die Macht des Königs auch über ihn; wenigstens erfahren wir, dass Mithradates VI seinen Günstling Dorylaos erst zum Priester von Komana machte, dann, als derselbe mit den Römern in Verbindung trat, hinrichten liess.5)

späteren  $\dot{\eta}$   $\beta \dot{\alpha} \varrho \beta \alpha \varrho o \varsigma$  im Gegensatz zu den hellenisirten Kappadokern: Strabo XII 3, 31. Marc. Heracl. 9 (Müller, geogr. Gr. min. Vol. I).

<sup>1)</sup> ἀπεκαρτέρησεν αλοχρῶς οὐ φέρων τὴν δυσφημίαν ἐν τῷ ἡμετέρα πόλει Strabo XIII 1, 66.
2) Andere Schriftsteller, die aus Pontos gebürtig sind — abgesehen von Kirchenvätern und Byzantinern — sind mir nicht bekannt. Aus den griechischen Städten (Sinope, Amisos) gingen bekanntlich viele bedeutende Schriftsteller hervor.
2) Strabo XII 2, 3. Dio C. XXXVI 13. Procop. bell. pers. I 17.
4) Strabo XII 3, 32 ff. Hirt. bell. Alex. 66.
5) Strabo XII 3, 33. X 4, 10.

Eine ähnliche Stellung nahm ter Priester des Mondgottes (Mi)v Faqvázav) in Kabura ein. Auch er bezog seine Einekünfte aus dem umliegenden Lande, und zum Fempet genorte ein grosses Hierodulendorf Ameria. Der Eld beim Men Pharnakou galt den Königen als der höchste und heiligste.

Daneben beginstigten die Könige auch die griecinschen Culte; Mithradates VI baute Fempel in Amisos in Vor allem aber verehrten sie die persischen Götter. A. Mithradates VI in Kappadokien einfällt, bringt er dem Zeus Stratios, d. a. dem Ahuramazda, der die Schiachten lenkt, ein Opier nach der Sitte seiner persischen Ahnen: dasseibe wiederholt in bei seinem Einfall in Bithynien. Die persischen Götter Anaitis (Anahita), Omanos (doch woin Vohumano und meht Haoma) und Anadates unbekannt, hatten ein grosses Heiligthum in Zela, wo das Sakaeenfest gefeiert ward; auch hier genossen die Priester hohe Ehren, feierten ihre Feste mit grossem Pomp, und der Ort war voll von Hierodulen. Den Mithracult dagegen, der sich doch unzweifelhaft auch nach Pontos verbreitet haben wird, finde ich nie erwähnt.

Von der inneren Verwaltung des Reiches wissen wir fast garnichts. Von einer Entwickelung des Städtelebens, welche sonst überall der Hellenismus in so reichem Maasse mit sich brachte, finden wir nichts. Die Bevölkerung des inneren Landes lebte in Dörfern, deren mehrere zu städteartigem Umfang wuchsen, wie Komana und Zela, die aber keine städtische Verfassung hatten. Vierhundert solche Komen zerstörte Murena

r) Strabo XII 3, 31. <sup>2</sup> Strabo XII 3, 14. Vgl. Appian Mithr. 112 fin. <sup>3</sup> Appian Mithr. 66. 70. Bei letzterer Gelegenheit optort er auch dem Poseidon einen mit weissen Pferden bespannten Wagen. Zeus Stratios findet sich auch in Heraklea, Zeus Strategos auf einer Kaisermünze von Amastris Mionnet IV 31), wobei indess wohl au persischen Einfluss nicht zu denken ist. — Ist vielleicht die figure pauthee der Pharnakesmünze ein persischer Gott? <sup>40</sup> Strabo XII 3, 37. vgl. XI 8, 4. 14, 16. XV 3, 15.

Meyer, Pontos.

auf seinem Kriegszuge im J. 81 jenseits des Halys 1); und bezeichnend ist der Name Chiliokomon, eine Ebene im Gebiet von Amasia.2) Dagegen bauten die Könige überall Castelle und königliche Burgen, in denen sie ihre Schätze aufbewahrten und die im Falle eines Angriffs der Landbevölkerung einen Zufluchtsort und dem Heere einen Stützpunct boten. erwähnt 75 derartige Castelle, die Mithradates VI in Kleinarmenien anlegte<sup>3</sup>); im Gebiet von Amasia lagen überall zerstörte Burgen.4) Nördlich von Amasia lagen die steilen Castelle Sagylion und Ikizari<sup>5</sup>); jenseits des Halys Pimolisa<sup>6</sup>), am Iris Gaziura, ein altes Königsschloss<sup>7</sup>), am obern Halys Kamisa<sup>8</sup>), bei Kabira die berühmte Felsenfestung Kainon.9) Fünfzehn solche Burgen lieferte Strabos Grossvater dem Lucullus aus. 10) Die Burgen, welche im Kriege nicht zerstört waren, befahl Pompejus zu schleifen, damit sie nicht Räubern und Prätendenten als Zufluchtsort dienen könnten 11); von vielen sind noch heute Ruinen sichtbar. 12) Pompejus legte dann überall im pontischen Reich Städte an, theils indem er den grösseren Komen, wie Kabira, Diospolis (später Neocaesarea), Komana, Zela, Stadtrecht verlieh, theils indem er mehrere Komen zu einer Stadt zusammenzog, wie Nikopolis, Megalopolis (später Sebastia), Neapolis an der Stelle des alten Phazemon 13), Magnopolis an der Stelle des von Mithradates halbvollendeten Eupatoria 14), Pompejupolis am Amnias. Die späteren pontischen Könige setzten diese Gründungen weiter fort. Kabira (Neocaesarea), der Residenz der Pythodoris 15), und

<sup>1)</sup> App. Mithr. 65. Vgl. zu allem Folgenden die vorzüglichen Ausführungen von E. Kuhn, Städtische Vf. d. röm. Reichs II 245 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Strabo XII 3, 39. <sup>3</sup>) ib. XII 3, 28. <sup>4</sup>) ib. 39. <sup>5</sup>) ib. 38. <sup>6</sup>) ib. 40. <sup>7</sup>) ib. 15. <sup>8</sup>) ib. 37. <sup>9</sup>) ib. 31. <sup>10</sup>) ib. 33.

<sup>11)</sup> ib. 38. 12) S. Hamilton durchweg und Ritter XVIII 136. 184. 218. 231. 251 u. a. 18) Strabo XII 3, 38. 14) ib. 30. Appian Mithr. 115. 15) Stabo XII 3, 31.

Komana, his venen sener religion Bedeutung und als Stapelplatz des armenischen Hamleis reich bewährer war is, scheint jedoch keine fleser franze sich in geisserer Bedeutung autwickelt zu haben. Mit begasten Sivis wurde im Mittelalter eine bedeutzeite frank.

Es sement ment, has he nontened X may one throng hatten, whose Essenting one berrying Ansededing for Lands bevölkerung für den Winistand dies Landes daben könne. wie durch Firderung des Stidtelebens mitjeuch die beilenische Cultur verticales veries Jenn wenn Pharmakes an der Kiste des Pontos Pharmaine crimitete und die Feweitzer von Kerneus und Kotvora ingrieg regulature? . so war lies nur Neggründung einer hellenischen Staft, die den Namen des Kings der Nachwelt überliefern selle. Asimi in wird es sich auch mit den beiden Eupatoria des Minimalines VI verbalten, deren eine am Zusammenfluss des Iris uni Lykies angeliest und erst von Pompejus unter dem Namen Marnorolls vollendet wurde 31, wallrend die andere eigentlich nur eine Erweiterung nur Amine war.4) Nach Droysers Vermuthung wunde auf denselben Mithradates auch die Stadt Ladik nördlich von Amssia, beim See Stiphane zurückgeben, deren Existenz im Alterthum als Laodikea, obwohl von keinem Schriftsteller überliefert, doch wie Eckhel bemerkte, durch Münzen einer Lacdiken mit pontischen Typen wahrscheinlich gemacht wird.3)

Nach den Angaben Strabos zu schliessen, der allerdings 80 Jahre nach den mithradatischen Kriegen schrieb, war das Land überall, wo es möglich war, gut behaut und wohlbevolkert. Auch den Handel der Seestädte schienen die Könige

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 36. 2) vgl. Kuhn l. c. 247 f.

<sup>\*)</sup> Strabo XII 3, 30. Appian Mithr. 115. (4) App. Mithr 78. Plin. VI 2, 7. Vgl. Strabo XII 3, 14. Indessen hatte ea cir Memn. 45. (5) Droysen, Hellenismus III 2, 263. Eckhel, Duc

gefördert zu haben, und als Rhodos im J. 227 durch das berühmte Erdbeben zerstört wurde, und alle Könige und Städte wetteiferten, den Staat, der bisher das Centrum des Handels und der Vertreter einer vermittelnden Politik gewesen war, durch reiche Unterstützungen auf seiner alten Höhe zu erhalten, fehlte auch der pontische König (Mithradates II) unter den Gebern nicht.1) Dass diese Unterstützung vor allem der merkantilen Bedeutung von Rhodos galt, hat Droysen schön ausgeführt; die politischen Tendenzen von Rhodos, welches überall als Vertreter der griechischen Unabhängigkeit auftrat, und wenige Jahre später (220) Sinope gegen Mithradat vertheidigte, konnten gerade den pontischen Königen wenig willkommen sein. Der reiche Handel von Amastris, Amisos und nach seiner Eroberung Sinope - die übrigen griechischen Hafenorte waren von keiner Bedeutung und haben gewiss keinen ausgedehnten Handel gehabt — hat unzweifelhaft eine Hauptquelle der Einnahmen für die Könige gebildet, und es war ihnen sehr empfindlich, als Eumenes im J. 180<sup>2</sup>), Nikomedes im J. 88 den Bosporos sperrten.3)

Das Heer der pontischen Könige besteht durchweg aus Söldnern. Die älteren Könige kämpften, wie wir sahen, mit gallischen Truppen; Mithradates V liess im J. 122 auf Kreta Truppen anwerben <sup>4</sup>); Mithradates VI Heere bestanden vor allem aus den Stämmen am Kaukasos und den Anwohnern der Nordküste des Pontos, aus Skythen und Sarmaten, Thrakern und Bastarnen; dazu kamen Griechen, Kappadoker und Galater. Charakteristisch ist, dass er auch wieder, nach asiatischer Manier, Sichelwagen verwandte. <sup>5</sup>) Die Schöpfung einer grösseren Flotte

<sup>1)</sup> Polyb. V 90. Vgl. Droysen, Hellenismus III 2, 178 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Polyb. XXVII 6, 5. Vgl. u. <sup>3</sup>) Appian Mithr. 12. 14.

<sup>4)</sup> Strabo X 4, 10. 5) Sallust. hist. III 12 Kritz. Appian Mithr. 18. Plut. Luc. 7. Bei den früheren pontischen Königen finden wir sie nicht, und sie waren nach Appian den bithynischen Truppen unbekannt.

scheint gleichfalls erst auf ihr zurückzugehen, da dieselbe früher nicht erwähnt wird. Die Feilberren der Könige waren in späterer Zeit durchweg griechische Condottieri.

Der Hof der Könige war dem aller hellenistischen Staaten — mit Ausnahme des pergamenischen — ähnlich, d. h. der Hof eines Sultans mit ansserem hellenischen Anstrich. Wir dürfen annehmen, dass auch hier, wie am Seleukidenhofe, die Verwilderung der Sitten, die Auflösung aller Familienbande, die ununterbrochenen Complette und Monthaten von Generation zu Generation zunahmen, bis sie schliesslich unter Mithradates VI einen Höhepunct erreichten, wie ihn selbst die orientalische Geschichte nur selten übertroffen hat.

Königliche Schlösser gab es viele in Pontos, unter deuen vor allem Kabira zu nennen ist, wo Mithradates VI seine Gefangenen und einen Theil seiner Schätze aufbewahrte und auch einen Jagdpark hatte.1) Die eigentliche Residens der Könige indessen war bis zur Eroberung Sinopes Amasia am Iris. Die Stadt wird auf der Nordseite durch ein steiles hohes Gebirge begrenzt, das unmittelbar an den Iris hinautritt, und auf dem das mit schönen Mauern befestigte Castell der alten Stadt lag. Hier lag auch das Königsschloss, und unterhalb der Citadelle, in der steilen künstlich geglätteten Felswand über der Stadt, die berühmten Königsgräber. Diese, fühl an der Zahl, sind in den Felsen eingehauene grosse Grabkammern, die von aussen ehemals architectonisch verziert waren; mehrere Stufen führen zu jedem Grabe hinan, ein schmaler in den Felsen gehauener Pfad verbindet sie mit einander. Das fünfte Grab ist nicht vollendet, wesshalb schon Perrot vermuthet, dass dies von Pharnakes begonnen und bei der Eroberung Sinopes nicht vollendet worden sei, da dies jetzt zur Residenz

Die Römer hatten sie zuerst in der Schlacht bei Magnesia kennen gelernt (Liv. XXXVII 41, 5 ff. u. a.).

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 30 fin. Plut. Luc. 18.

erhoben und auch die Königsgräber hierher verlegt wurden.<sup>1</sup>) Dies wird um so wahrscheinlicher dadurch, dass nach unserer Wiederherstellung der Königsreihe Pharnakes in der That der fünfte König war.

In der Nähe von Amasia befinden sich noch einige andere Felsengräber ähnlichen Baustils, von denen eines über der Oeffnung die Inschrift  $\Gamma H\Sigma$  APXIIEPEY $\Sigma$  trägt; die weiter unten stehenden Buchstaben sind leider nicht mehr zu erkennen; A. D. Mordtmann glaubte  $KAY\Sigma O\Sigma\Omega IO\Sigma$  lesen zu können.<sup>2</sup>) Von einem Cultus der Erdgöttin in Amasia wissen wir sonst nichts; unmöglich wäre es nicht, dass hier keine andere gemeint ist, als die Göttin von Komana, deren Identität mit der phrygischen Göttermutter, die ja eine Erdgöttin war, mir höchst wahrscheinlich ist.

## Neuntes 'Kapitel.

# Die römische Oberhoheit. Der Krieg des Pharnakes.

190—179.

Der Versuch Antiochos' III, das Seleukidenreich in seinem vollen Umfange wiederherzustellen, die ihm von Aegypten abgetretenen kleinasiatischen Küsten und das thrakische Reich des Lysimachos wieder zu erobern, führten zum Kriege mit Rom. Antiochos ward völlig besiegt, musste Kleinasien bis an den Tauros und Halys abtreten. Der Consul Cn. Man-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Königsgräber in Sinope: Appian Mithr. 113. Beschreibung von Amasia Hamilton I 339 ff. Ritter XVIII 154 ff. und vor allem Perrot Exploration de la Bithynie cet. Aus Amasia stammt die älteste pontische Inschrift, aus der Zeit des Pharnakes: Perrot mém. d'archéol. cet. pg. 143. <sup>2)</sup> Perrot Explor. pg. 372. Die Abbildung pl. 72.

lius Vulso unternalim es vor allem aur de Bross assivillas la (197—157. des remen Emmesonessen de Jenne e art abgetretenen Geniere Line und frimme in sonafin. Sie is er erst gegen die dundseinen Simber und Sande, dans 2000 die Galater. Alle Remagnatismen Firsten, ausge Samens Ariarathes III win Liconolinian 201-13. Prisas I was Bithynien 235-1551. We em a vin Familiagemen, heedten see ihnen Hülfstruppen at sen ekan. Ten missten Tied his as oberten Landes schenkten he Elmer dem Enneues dessen Vater Attalos in senion fritier arranal has grane schutchische Kleinasien besemen hame. Ice verennenseden Klinge smit fortan die Hauptwahrer ber riemsehen Interessen und die mächtigsten Färsten in Alexansen, wesskalb die bithynnischen Könige von erbittertem Hass gegen sie erfällt warden, und jede Gelegenheit benutzten, um sie bekingein oder gegen sie zu intriguiren, während die Könige Kantadokieus, schon durch Verschwägerung mit den Pergamenern verbanden, sich eng an dieselben anschlossen und in ihnen eine Hauptstutze ihrer Herrschaft gewannen.

Während so mit einem Schlage alle Verhältnisse umgestaltet wurden, hielt sich der pontische König zunächst zurück. Er allein schickte den Römern keine Hülfstruppen, er trat in gar keinen Verkehr mit ihnen, er wird nicht einmal bei Gelegenheit des Galaterkrieges erwähnt, der ihn doch so nahe anging. Wohl aber sah er ein, wie gefährlich für seine Machtstellung die neue Ordnung der Dinge sei. In Poutos regierte damals Pharnakes, ein äusserst gewaltthätiger Fürst, dessen einziges Streben darauf ging, sein Reich zu vergrössern. Dass jede Eroberung zum Kriege gegen die Pergamener, die Wahrer der neuen Ordnung, und leicht auch zum Kriege mit Rom führen werde, wusste er wohl: er rüstete daher um so

<sup>1)</sup> Liv. XXXVIII 26, 4.

eifriger, und beschloss, seine Gegner durch einen plötzlichen Angriff zu überraschen.

Der vierjährige Krieg, den Pharnakes gegen die übrigen kleinasiatischen Fürsten führte (182—179), ist höchst interessant, nicht nur, weil er einen deutlichen Einblick gewährt in die damaligen politischen Verhältnisse, sondern auch als Vorspiel zu den Römerkriegen Mithradates' VI. Glücklicherweise lässt sich, obwohl ein zusammenhängender Bericht fehlt, der Verlauf desselben namentlich aus den Fragmenten des Polybios und Diodor einigermassen herstellen.

Zunächst — und dies ist die erste Nachricht, die wir wieder über Pontos haben — griff Pharnakes mitten im Frieden Sinope an. Da die Einwohner auf nichts vorbereitet waren, gelang die Eroberung leicht (Ende 183).1) zeitig unternahm er, scheint es, einen Einfall in Kappadokien?); auch mit den galatischen and paphlagonischen Dynasten scheint er Händel begonnen zu haben. Eumenes trat zu Gunsten seines Schwagers Ariarathes III auf, und so bildete sich eine Coalition gegen Pharnakes, bestehend aus Eumenes, Ariarathes, den paphlagonischen Fürsten Morzios und Gaizatorix (s. o.), dem Dynasten Karsignatos, wahrscheinlich einem galatischen Tetrarchen, und mehreren anderen Galaterfürsten.<sup>3</sup>) Auf Pharnakes Seite stand der von ihm abhängige Mithradates von Kleinarmenien 4), und, wie der Verlauf des Krieges zu ergeben scheint, ein Theil der Galater. Auch die Rhodier waren entrüstet über die Eroberung Sinopes; aber anstatt zu den Waffen zu greifen, begnügten sie sich, in Rom Beschwerde zu führen 5), und da diese wenig fruchtete, blieben sie neutral: ihre Handels-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strabo XII 3, 11. Die Zeitbestimmung ergibt sich aus der Ankunft der rhodischen Gesandten in Rom im Frühjahr 182.

 <sup>2)</sup> vgl. Polyb. fr. inc. 32 Hultsch: ὁ δὲ (Pharnakes?) τούτοις πιστεύων ἀναδέχετο τὸν πρὸς ἀριαράθην πόλεμον.
 3) Polyb. XXV 4, 1. 6.

<sup>4)</sup> Polyb. XXVI 6, 11. 5) Polyb. XXIV 10, 2. Liv. XL 2, 6.

beziehungen zu Pontoe was zu wichtig und ihre Energie begann zu sinken, seit aus zu sinken keit von Rom standen.

Gleich zu Anfarg im Kriegsjahres (182) schickten beide Parter - Rom: denn auch Pharnakes, obwohl er mit E = = E = hungen stand, musste sich an den Senat werier - ... Gegner ihn um Vermittelung und Hu- Rom seine Gegner unterstütze. So 🖦 🚎 🚊 🚾 er indirect gegen die römische Oberteinen die römische thatsäch-Könige und den gleichen zu werde eine Commission services Table in Steine and Stelle untersuchen solle - Train Kreeger erribren wir nur, dass Karennette mit framtiere in Pharmoles uibre gingen?); er scheint also in Farthammien und Galation mit Erfolg gekämpft zu inder Als die virnigende Generalienhold ankam, war Emmes are beset and alle Verenham em ne gehen, aber Phartakes der der Kries wellte liem sich stell nichts ein. Endlich wellang es einen Waffenstellstand zu vermitteln; darant kehrten die Gesandten nach Rom carnol 19 Gleichzeitig schiekten beide Parteien auß neue Gesandte an den Senat, die zu Anfang des nächsten Jahres 1 vorgelassen wurden; der Senat erklärte, er wolle nochmals eine Commission zur Untersuchung und Vermittelung abschicken.

Zweites Kriegsjahr 181.5) Gegen Ende des Winters schickte Pharnakes, ohne sich um den Wattenstillstand au kümmern, den Feldherrn Leokritos mit zehntausend Mann zur

<sup>1)</sup> Polyb. XXIV 10, 1 ff. Liv. XL 2, 6. 1/2 Polyb. XXV 1, 6

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Polyb. XXV 2, 7 und 4, 1. <sup>4)</sup> nach dem gewöhnlichen Verfahren, die auswärtigen Angelegenheiten nach dem \missantrilt der neuen Consuln zu berathen; s. Th. Büttner-Wobst, de legationibus relp liberae temp. Romam missis, Lips. 1876 pg. 24 ff.

<sup>5)</sup> Polyb. XXV 2, 6 ff. Liv. XL 20, 1. (1) Polyb. XXV 4 (...

Verwüstung Galatiens aus; er selbst rüstete sich, mit Frühlingsanfang in Kappadokien einzufallen. Eumenes, im höchsten Grade erbittert, sah sich zu ernstlichen Rüstungen genöthigt, und zog nach Galatien. Hier fand er Leokritos nicht mehr; die Anerbietungen des Karsignatos und Gaizatorix, die jetzt wieder zu ihm übertreten wollten, wies er zurück, und vereinigte sein Heer bei Parnassos am Halys mit dem des Ariarathes. Da kam die römische Commission an. Eumenes, nach Frieden begierig, empfing sie mit allen Ehren, stellte auf ihren Wunsch die Feindseligkeiten ein und kehrte nach Pergamon Die Gesandten gingen zum Pharnakes, suchten ihn zunächst zu einer Zusammenkunft mit Eumenes und da er diese entschieden abschlug, zur Absendung von Bevollmächtigten zu bewegen. Endlich willigte er ein und es kam zu Friedensverhandlungen in Pergamon unter Vorsitz der Römer. Als indessen Pharnakes' Gesandte fortwährend Ausflüchte machten und deutlich zeigten, dass sie instruirt waren, die Verhandlungen zu keinem Resultate kommen zu lassen, brachen die Römer dieselben endlich ab und kehrten nach Rom zurück. Eumenes musste seine Rüstungen wieder aufnehmen; er wurde zu gleicher Zeit durch die den Rhodiern versprochene Hülfe gegen die aufständischen Lykier in Anspruch genommen.

In dasselbe Jahr gehören noch einige andere fragmentarische Ueberlieferungen. In den Excerpten aus Diodor<sup>1</sup>) heisst es:

"Leokritos, der Feldherr des Pharnakes, belagerte Tios (früher Tieon), und zwang durch fortwährende Stürme die Söldner zur Capitulation; sie sollten die Stadt übergeben, dagegen freien Abzug erhalten. Als nun dem Vertrage gemäss die Söldner die Stadt verliessen, griff Leokritos, der von Pharnakes den Auftrag hatte sie alle zu tödten, weil sie ihm

<sup>1)</sup> Diod. XXIX 23 Dind.

früher Schaden zugefügt hatten (τῶν μισθοφόρων ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἦδιχηχότων τὸν Φαρνάχην), dieselben auf dem Marsche an und machte sie sämmtlich nieder."

Völlig erklären lässt sich diese Angabe nicht. Tieon war seit ca. 195 bithynisch, und wir finden auch später Prusias wirklich unter den kriegführenden Mächten. 1) Wie wurde er aber in den Krieg verwickelt? Es ist höchst auffallend ihn auf Eumenes Seite zu finden, da er oder sein Vater 2) kurz vorher (im Jahre 185/4) gegen den pergamenischen König Krieg geführt hatte 3), da er später (156—154) mit der äussersten Erbitterung gegen ihn kämpfte und sein ganzes Leben lang ihn zu schwächen und zu verläumden suchte. Man könnte annehmen, dass die von Pharnakes angegriffenen Söldner auf bithynisches Gebiet übergetreten seien, Pharnakes sie auch hier verfolgte, und deshalb Prusias gegen ihn auftrat. Was die Söldner gegen Pharnakes begangen hatten, wissen wir

<sup>1)</sup> Polyb. XXVI 6, 3. 7.

s. v. Προῦσα) gestorben ist, wissen wir nicht. Sein Krieg gegen Heraklea, bei dem er Tieon und Kieros eroberte (Memnon cp. 27) fällt nach cp. 28 einige Jahre vor den Uebergang der Römer nach, also zwischen 200 und 195. Danach lebt er noch ἔτη οὐ πολλά. Mithin kann er schon um 190 gestorben sein, und der zur Zeit des Krieges mit Antiochos erwähnte Prusias, der später Hannibal aufnahm, wäre schon Prusias II ὁ Κυνηγός. Dieser wird mit Sicherheit zuerst genannt um 175, als Perseus ihm seine Schwester vermählte (Appian Mithr. 2). Nach der gewöhnlichen Ansicht hat Prusias I Hannibal aufgenommen, ist um 185 gestorben, und Prusias II hätte dann Hannibal den Römern verrathen. In unserer allerdings sehr fragmentarischen Nachricht über Hannibals letzte Jahre ist aber von einem Thronwechsel in Bithynien nirgends die Rede.

s) Die sehr fragmentarischen Nachrichten über diesen Krieg finden sich Polyb. III 3, 6. XXIII 18, 8. XXIV 1, 4. 3, 1. Liv. XXXIX 46, 9. 51, 1. Trog. prol. 32. Justin 32, 4. Corn. Nep. Hann. 10 f. Ueber Ursache und Ausgang des Krieges erfahren wir garnichts. Nach Polyb. XXIII 18, 8 muss 184 Friede geschlossen sein.

nicht. — Jedenfalls fällt die Einnahme von Tieon ins Jahr 181; denn sie steht in den exc. de virt. et virt. vor der Ermordung des Demetrios von Makedonien (181) und den Feldzügen des Gracchus in Spanien (180). Früher kann sie auch nicht angesetzt werden, da Prusias' Theilnahme am Kriege und das Verbrechen des Pharnakes in dem ausführlichen Fragment des Polybios XXV 4 f. nicht erwähnt wird.

Aus demselben Grunde ist auch das unmittelbar folgende Fragment Diodors in dasselbe Jahr zu setzen; es lautet:

"Seleukos (IV Philopator 187—176) rückte mit einem ansehnlichen Heere aus, um den Tauros zu überschreiten und Pharnakes zu Hülfe zu kommen; da er sich aber des von seinem Vater (Antiochos III) mit den Römern geschlossenen Vertrages erinnerte, demgemäss es ihm nicht erlaubt war ..." zu ergänzen ist natürlich: "mit einem Heere über den Tauros zu ziehen, so kehrte er wieder um."

Seleukos IV war einer der schwächsten unter den syrischen Königen 1); es ist bezeichnend, dass diese Begebenheit die einzige ist, die aus seiner Regierung überliefert wird. Unzweifelhaft haben bei der plötzlichen Auffrischung seines Gedächtnisses die Vorstellungen und Drohungen der Römer die Hauptsache gethan; man sieht aber, zu welchen Folgen der Krieg hätte führen können, wenn damals ein Mann auf dem Throne der Seleukiden sass.

Für Eumenes, der erkrankt war, führte sein Bruder Attalos die pergamenischen Truppen, wie es scheint nicht ohne Erfolg. Am Ende des Jahres ward wieder ein Waffenstillstand geschlossen. Dann schickte Eumenes seine drei Brüder, Attalos, Philetaeros und Athenaeos, nach Rom, um abermals die Vermittelung des Senats anzurufen, und der Senat beschloss, nochmals eine Gesandtschaft abzuschicken.<sup>2</sup>) Ueber dieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Appian Syr. 66. <sup>r</sup> Polyb. XXV 6. Diod. XXIX 22.

erfahren wir weiter nichts: jederfahren hat auch sie nichts and gerichtet.

Aus dem dritten Kriegejahre 180 haben wir komo directen Nachrichten; das vierte 179 brachte endlich die Entscheidung. Vorher wollen wir nicht die chronologisch nicht genau zu fixirenden Nachrichten. Dem den Krieg zusammenstellen.

Pharnakes Kriegstirm z bestald nach ächt usintischen Weise vor allem in Verwitzu zu i P. derung!) Aus l'aphlagonien schleppte er einen groeen Theil der Einwohner fort, bemächtigte sich auch der Statze des Morzios und Ariarath. Ueberhaupt war seine Kriegstillung, wie es scheint, nicht ohne Erfolg: Tieon und Theile Paphlagoniens hielt er bis zum Ende des Krieges bestzt. Mithradates von Kleinarmenien wurde von Eumenes zu einen Vertrage gezwungen, in dem er sich verpflichtete, Kappalinien nicht ferner anzugreifen; er brach denselben jelich ball wieder.

Die Bedeutung und weite Ausdehnung des Krieges geht aus folgender Stelle des Friedensvertrages hervor:

"In. den Vertrag mit eingeschlossen wurden von den asiatischen Fürsten Artaxias, König von Grossarmenien, und Akusilochos<sup>2</sup>); von den europäischen Gatalos der Sarmate; von den Republiken Heraklea, Mesembria, Chersonesos und Kyzikos."

Also ganz Vorderasien wurde in den Krieg verwickelt, leider wissen wir nicht in welcher Weise. Sehr auffallend ist die Erwähnung des Sarmatenfürsten Gatalos und der Republiken Chersonesos (Sewastopol) und Mesembria (an der thrakischen Küste des Pontos), die doch vom Kriegsschauplatze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Polyb. XXVI 6. <sup>2</sup> Wohin dieser gehört, wissen wir nicht, Jedenfalls ist er einer von den in Kleinasien so häufig (z. B. Polyb. V 90) ohne nähere Angaben genannten Dynasten; möglicherweise gehört er nach Kibyra. — Auffallend ist, dass Sophene nicht erwähnt wird doch gewiss noch Zariadris herrschte.

weit entfernt lagen. Möglicherweise hängt hiermit zusammen die Angabe, Eumenes habe zur Zeit des Krieges mit Pharnakes den Hellespont gesperrt, um allen Handelsverkehr mit Pontos zu hindern, die Rhodier aber, deren Handelsinteressen dies nicht duldeten, hätten ihn gezwungen, die Sperre aufzuheben. 1) Es genügte indessen nicht, den Verkehr zwischen Pontos und dem ägäischen Meere zu hindern; und desshalb mag Eumenes mit den wichtigsten Hafenplätzen des Pontos, sowie mit Kyzikos, in Verbindung getreten sein. lich die Zufuhr aus Chersonesos musste für Pontos sehr wichtig sein; war doch die taurische Chersones die Kornkammer früher Athens und später Mithradates' VI.2) Den Sarmaten Gatalos aber möchte ich für einen taurischen Fürsten halten. einen Vorfahren des Skiluros, der funfzig Jahre später Chersonesos aufs Aeusserste bedrängte.3) — Die Sperrung des Hellespont fällt wahrscheinlich ins Jahr 180, da Eumenes im Jahre 181 noch die Rhodier unterstützte, während später die Beziehungen zwischen beiden Staaten sehr kühl wurden. 4)

Im Jahre 179 entschlossen sich die Verbündeten endlich zu einem kräftigeren Vorgehen.<sup>5</sup>) Sie unternahmen einen energischen Angriff (ἐξαπιναίος καὶ βαφεία ἔφοδος), dem Pharnakes nicht widerstehen konnte. So schickte er Gesandte und bat um Frieden, der denn auch bald zu Stande kam. Der Auszug des Friedenstractates, den Polybios mittheilt, lautet folgendermassen:

"Es soll ewiger Friede herrschen zwischen Eumenes, Prusias, Ariarathes einerseits und Pharnakes und Mithradates andererseits. Galatien soll Pharnakes auf keinerlei Weise be-

<sup>1)</sup> Polyb. XXVII 6, 5.

<sup>2)</sup> Strabo VII 4, 6.

<sup>8)</sup> Strabo VII 4, 3.

<sup>4)</sup> Polyb. XXV 5, 13. XXVII 6, 5 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Polyb. XXVI 6.

<u>-- --</u> --:--AUTOGET : PRINCE OF THE PRINCE OF THE PRINCE OF laufer meneral and a contract of the contract School 70 2 70 2 70 THE HIE ATTENDED TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE BUILD BOOK HET THERE ! I THE I AN ! THE DATE OF STREET OF STREET ■国内 福田 BE 日 日日 日子 アンタン A-British Arter ----THE HE SHE SHE SHE SHE WAS Safe and entirement in historical control in the his THE PROPERTY IN THE PARTY WAS A PROPERTY OF THE PARTY OF WHEN PRIME OF THE BUILDING AND A SAME OF THE SAME out Emples had harden and have made

Kranje wie I.m. vers. vol. sie de gewicht nach in de seine Machinellung im 1850, vol. nach wie de gewicht nach in de seine Machinellung im 1850, vol. nach wie de gewicht in de seine Machinellung im 1850, vol. nach in de seine de seine Machinellung im 1850, vol. nach ist in de seine Machinellung im 1850, des seines de seiner Trappen tradequate und en glänzend ausrüstete (deskouwe prinspare) und han han den wirklichen Bedürfnisses willen, mundern much, um den demman zu zeigen, dass seine eigene Macht genutge, um

abzuwehren und zu besiegen."1) Andererseits aber zeigt sich auch hier deutlich, wie die Verhältnisse den Römern die Weltherrschaft aufzwangen. Wenn ein Fürst, dessen Reich nominell ganz ausserhalb ihrer Machtsphäre lag, und der auch an nichts weniger dachte, als eine fremde Oberhoheit anzuerkennen, doch sich veranlasst sah, sich unaufgefordert wegen seiner Handlungen vor dem Senate zu verantworten, wenn fortwährend ihre Vermittelung angerufen wird, so kam es eben nur auf ihren Willen oder den Zufall an, um die thatsächliche Herrschaft auch in eine nominelle zu verwandeln. Die pontischen Herrscher ertrugen diesen Zustand, so lange es ihnen möglich war, ihr éines Ziel, die Vergrösserung ihrer Herrschaft, zu verfolgen, ohne dabei direct von Rom gehindert zu werden. Erst als die Römer auch ihnen gegenüber offen als Herren auftraten und ihnen nicht nur die Eroberung, sondern sogar die Vertheidigung verboten, begann der Krieg.

Das Hauptziel der Verbündeten war die Schwächung der pontischen Macht gewesen. Desshalb wird in dem Friedensvertrage die Aufhebung der Verträge mit Galatien so stark betont. Dagegen blieb der Umfang des pontischen Reiches ungeschmälert, wenn nicht unter dem ἐκχωρεῖν Παρλαγονίας die Abtretung des südlich vom Olgassys liegenden Paphlagoniens zu verstehen ist.²) Sogar Sinope behielt Pharnakes. Den verbündeten Königen mochte an der Freiheit der Stadt wenig gelegen sein; auch würde Pharnakes sie wohl schwerlich ohne weiteren Kampf herausgegeben haben. Sinope wurde jetzt die Residenz der Könige, und namentlich von Mithradates VI hoch geehrt. Dass auch die Königsgräber hierher verlegt wurden, ward schon erwähnt.³)

<sup>1)</sup> Polyb. XXV 4, 11.
2) vgl. pg. 57; vielleicht vereinigte Morzios jetzt ganz Paphlagonien, da der von Eumenes als Verräther abgewiesene Gaizatorix (Pol. XXV 4, 6 f.) wohl schwerlich im Besitze seines Gebietes geblieben ist.
3) Strabo X 4, 10. XII 3, 11. Diod. XIV 31, 2. Appian Mithr. 113. Memn. 36.

### Zehntes Kapitel.

# Bis auf Mithradates VI. 179—121.

Pharnakes scheint im Osten seines Reiches Eroberungen gemacht zu haben, wenigstens deutet die schon besprochene Gründung von Pharnakia darauf hin. Erwähnt wird er nur noch in einem aus dem Winter 170/69 stammenden Fragmente des Polybios: Φαρνάκης πάντων τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων ἐγένετο παρανομώτατος 1), das wahrscheinlich einer bei Gelegenheit seines Todes gegebenen Charakteristik entnommen ist. 2) Ihm folgte, wie wir schon gesehen haben, Mithradates IV φιλοπάτωρ καὶ φιλάδελφος, diesem Mithradates V Euergetes, der jedenfalls schon zur Zeit des dritten punischen Krieges regierte.

Die Politik dieser Könige scheint gemässigter gewesen zu sein. Als Prusias II nach lange verhaltenem Groll das pergamenische Reich angriff (156) und nach Besiegung Attalos II (reg. 157—138) auf das Frevelhafteste verwüstete und plünderte<sup>3</sup>), sandte ausser Ariarathes (IV) auch Mithrädates dem Attalos Unterstützung.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Polyb. XXVII 15, 1.

<sup>2)</sup> Früher glaubte man in einer allerdings ganz unverständlichen Stelle der dem Trogus entlehnten Rede des M. VI, Justin. 38, 6, 2: sic et avum suum Pharnacem per cognationum arbitria succedaneum regi pergameno Eumeni datum eine Andeutung zu finden, dass Pharnakes nach Eumenes II Tode 157 mit Erbansprüchen auf das pergamenische Reich hervorgetreten sei. Jeep hat jedoch aus Hdschr. die richtige Lesart hergestellt: sic et avum suum Pharnacem per cognitionum arbitria succidaneum regi p. E. datum nämlich a Romanis. Mithr. spricht also von der Einmischung der Römer in den pharnakischen Krieg.

<sup>8)</sup> Ueber diesen Krieg s. Polyb. III 5, 2. XXXII 25 f. XXXIII 1. 6.
10 f. Diod. XXXI 35. Trog. prol. 34. Appian Mithr. 3. Steph. Byz. s. v. Bobς Κεφαλαί.
4) Polyb. XXXIII 10, 1.

Meyer, Pontos.

Mithradates V erkannte das Abhängigkeitsverhältniss von Rom auch officiell an, indem er sich unter die socii et amici populi Romani aufnehmen liess 1); natürlich wird auch er es an den dabei üblichen Geschenken nicht haben fehlen lassen. Er war dadurch verpflichtet, den Römern bei ihren Kriegen auf Verlangen Zuzug zu leisten; und so schickte er einige Schiffe im dritten punischen Kriege<sup>2</sup>), und Landtruppen im Kriege gegen Aristonikos, den pergamenischen Prätendenten (133-129). Ebenso schickten hier Ariarathes von Kappadokien, Nikomedes (II 147-92) von Bithynien, Pylaemenes von Paphlagonien Hülfstruppen.<sup>8</sup>) Der schliessliche Ordner der asiatischen Verhältnisse M' Aquillius cos. 129 schenkte den Söhnen des im Kriege gefallenen Ariarathes Lykaonien, und bot Grossphrygien dem bithynischen und dem pontischen Mithradates erstand es; er konnte sich officiell Könige feil. auf die Schenkung Seleukos' II berufen. Indessen als später über die Bestätigung in Rom verhandelt wurde und beide Könige auch hier alle Mittel der Bestechung anwandten, brachte G. Gracchus die Sache vor die Concilien und legte den Handel so offen dar, dass die Schenkung zurückgenommen wurde (121). Damals regierte in Pontos schon Mithradates VI.

Dass Mithradates V Grossphrygien in Anspruch nahm und erhielt, erklärt sich nur, wenn er die Schutzherrschaft über Paphlagonien und Galatien wiedergewonnen hatte, da sonst alle Verbindung zwischen Pontos und dem neuerworbenen Lande fehlte. Es spricht hierfür auch der geringe Widerstand, den Mithradates VI fand, als er Galatien seiner Herrschaft vollständig unterwarf.

<sup>1)</sup> Appian Mithr. 10. 12. 14. 16. 2) Appian Mithr. 10.

s) Eutrop. IV 20. Justin XXXVII 1, 2. Oros. V 12, der M. fälschlich Ponti et Armeniae (rex) nennt. — Ueber Grossphrygien ferner Justin XXXVIII 4—7. Appian Mithr. 12. 57. Gellius XI 10 u. a.

<sup>4)</sup> Vgl. Mommsen, Röm. Gesch. II cp. 1 p. 55 der 6. Aufl.

In den nächsten Jahren benutzte Mithradates die in Kappadokien ausgebrochenen Wirren zu einem Einfall in dasselbe¹); auch schickte er den Feldherrn Dorylaos, seinen "Freund", nach Thrakien, Griechenland und Kreta, um Truppen anzuwerben.²) Dieser benutzte einen gerade zwischen Knossos und Gortyna ausgebrochenen Krieg, um jenen zum Siege zu verhelfen. Kurze Zeit darauf wurde Mithradates in Sinope von seinen Freunden ermordet.³) Er hinterliess das Reich seiner Gemalin und zwei unmündigen Söhnen, von denen der ältere als Mithradates VI später den Thron bestieg.

Das Todesjahr Mithradates V und die Lebensdauer seines Sohnes sind nicht genau überliefert. Am zuverlässigsten scheint Appian zu sein, der von Mithradates VI angibt: ἐβίω δ΄ ὀπτὰ ἢ ἐννέα καὶ ἐννενήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑξήκοντα ἔτεσι· καὶ τούτων ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα ἔτεσιν ἐβασίλευσε. ¹) Da er nun 63 v. Chr. starb, wäre er hiernach im J. 120 zur Regierung gekommen und 132 oder 131 geboren. Nach der gewiss zuverlässigen Angabe Strabos war er bei seines Vaters Ermordung 11 Jahre alt. ¹) Die übrigen Angaben sind danach zu berichtigen. ¹) Dass Mithradates VI spätestens 121/0 zur Regierung gekommen sein muss, geht daraus hervor, dass er

<sup>1)</sup> Appian Mithr. 10. 2) Strabo X 4, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Strabo l. c. Vgl. Justin XXXVII 1 Mithridates quoque repentine morte interceptus.

<sup>4)</sup> Appian Mithr. 112. 5) Strabo X 4, 10.

<sup>6)</sup> Memnon 30 lässt ihn im dreizehnten Jahre zur Regierung kommen. Plinius XXV 3, 6 gibt nach Lenaeus seine Regierungsdauer ziemlich richtig auf 56 Jahre an. Dagegen ist die aus Livius stammende Angabe Eutrops VI 12: regnavit annis sexaginta, vixit septuaginta duobus (auch Oros. VI 5 gibt ihm ein Alter von 72 Jahren), contra Romanos bellum habuit annis quadraginta, wie schon die letzte Behauptung zeigt (vgl. Oros. VI 1), oberflächlich. Livius setzte die Regierungsdauer in runder Summe auf 60 Jahre an und rechnete 12 J. hinzu für die Zeit vor der Thronbesteigung. — Justin XXXVIII 8, 1 hat M. post annos tres et viginti sumti regni in Romana bella descendit im J. 88; es sollte tres et triginta heisgan

sich wiederholt darüber beklagt, die Römer hätten ihm während seiner Unmündigkeit Grossphrygien entrissen 1); und dies war auf G. Gracchus Antrag geschehen.

#### Elftes Kapitel.

### Mithradates' VI Jugend und Eroberungskriege. 120—90.

Schon früh ist die Jugendgeschichte des grossen Mithradates sagenhaft ausgeschmückt worden. Im Jahre seiner Geburt wie im Jahre seiner Thronbesteigung erschienen ungeheure Kometen, um seine Grösse zu verkünden. Als Kind trachteten ihm seine Vormünder nach dem Leben, setzten ihn auf ein wildes Pferd, hiessen ihn reiten und fechten, und als er wider Erwarten das Ross bändigte, suchten sie ihn durch Gift aus dem Leben zu schaffen. Doch er nahm Gegengifte und gewöhnte seinen Körper so an Gift, dass ihm dies nichts mehr schadete. Fürchtend, man werde ihn jetzt mit Gewalt umzubringen suchen, zog er sich in die Wälder und Gebirge seines Reiches zurück und lebte hier sieben Jahre auf der Jagd, ohne je eine Stadt oder auch nur eine Hütte zu betreten; niemand wusste, wo er sich aufhielt. So gewöhnte er sich an das Ertragen aller Mühsale und Gefahren, bis er, zum Manne gereift, die Regierung in die Hand nahm.<sup>2</sup>)

Die Uebertreibungen dieses Berichtes liegen auf der Hand. Aus anderen Quellen erfahren wir, dass Mithradates V seine Gemalin zur Mitregentin oder wohl eher zur Regentin während der Unmündigkeit ihres Sohnes bestimmt hatte. Diese

z. B. Appian Mithr. 13. 57. Justin XXXVIII 5: cum (Romani) sibi pupillo Phrygiam ademerint.
 Justin XXXVII 2. vgl. Plin. XXV 3, 6 and Gellius XVII 16 aus Lenaeus.

indessen, die vielleicht schon an der Ermordung ihres Gemals betheiligt gewesen war, scheint, wohl aus Herrschsucht wie kurz vorher in Kappadokien Laodike (oder Nysa), in Syrien Kleopatra 1), ihren jüngeren Sohn begünstigt und dem älteren nach dem Leben getrachtet zu haben. Um ihren Nachstellungen zu entgehen, mag Mithradates allerdings lange Zeit ein unstetes Leben geführt haben, obwohl Justins sieben Jahre jedenfalls sagenhaft sind. Plötzlich erschien er dann in der Hauptstadt 2), bemächtigte sich seiner Mutter und warf sie ins Gefängniss, schaffte seinen Bruder bei Seite, und übernahm, fast noch ein Knabe, selbst die Regierung (um 115). Seine Mutter verkam im Gefängniss; wie es heisst, war sie von ihrem Sohne vergiftet. 3)

In Mithradates VI haben die charakteristischen Eigenschaften seines Geschlechtes ihren vollendetsten Ausdruck gefunden. An Energie und Beharrlichkeit, an Herrschsucht und Ländergier übertraf er alle seine Vorgänger eben so sehr, wie an rücksichtsloser Grausamkeit und unbegrenztem Misstrauen gegen seine Nächsten. Seine Leidenschaften zu beherrschen hat er nie versucht; seiner Sinnlichkeit, seinem Hasse liess er bei jeder Gelegenheit freien Lauf. Wer ihm im Wege stand, musste fallen, und sei es auch nur ein sardischer Bürger, der bessere Rennpferde gezüchtet hatte als er. 4) Jeder Verdachtsgrund genügte, um das Leben seiner nächsten Vertrauten, ja seiner Kinder zu gefährden; und wen en hasste, dem war, wenn er in seine Hände fiel, der martervollste Tod gewiss. Manchmal übte er Gerechtigkeit; so liess er die persönlichen

<sup>1)</sup> Ueber Laodike-Nysa s. d. Anhang. Kleopatra: Appian. Syr. 68 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daher bei Trog. prol. 37: ut ille (M.) ingressus regnum cet., Sallust. hist. II fr. 54 Kritz: M. extrema pueritia regnum ingressus matre veneno interfecta.

<sup>\*)</sup> Strabo X 4, 10. Memnon 30. Sallust. hist. II 54 f. Appian Mithr. 112. \*) Plutarch Pomp. 37.

Freunde und Diener seines rebellischen Sohnes Machares unbestraft<sup>1</sup>); dagegen tödtete er seinen Sohn Xiphares, weil dessen Mutter dem Pompejus eine Festung verrathen hatte.2) Bekannt ist, wie alle seine Weiber und Töchter in Kabira und Pantikapaeon sterben mussten, damit sie dem Feinde nicht als Trophäe in die Hände fielen. Charakteristisch ist auch, dass er den Vater einer neuen Geliebten, einen armen Zitherspieler, mit dem Geschenke der Wohnung und Habe eines eben verstorbenen Reichen überraschte, ein Zug, der an die Geschichten von Harun al Raschid erinnert.<sup>8</sup>) Unbegabt war der König nicht, dafür zeugt der Umstand, dass er mit allen seinen Unterthanen in ihrer eigenen Sprache reden konnte.4) Aber als es galt, nach Verdrängung der Römer aus Asien nun auch der neuen Stellung entsprechend zu handeln, die Führung des Nationalkampfes gegen die Römer zu übernehmen und überhaupt die Verhältnisse grossartig aufzufassen, da war der König rathlos, liess Jahre ungenützt verstreichen, und hat fast mehr zum Siege der Römer beigetragen, als diese selber. Ihm fehlte alle wahre Bildung, alle Fähigkeit, ein complicirteres staatliches Leben zu erfassen und zu organisiren; er kannte weiter nichts als Geld erpressen, Heere sammeln, und wirkliche oder angebliche Verschwörungen bestrafen. Aeusserlich war er hellenisch gebildet und mit Jubel empfingen ihn die Griechenstädte am Bosporos wie in Kleinasien; aber nur zu bald folgte die bitterste Enttäuschung, und man erkannte, dass das drückende Joch der Römer besser sei, als die Herrschaft des hellenisirten Barbaren.

Mithradates ist nicht in dem Sinne ein Römerfeind gewesen, wie Hannibal, der die Römer, die Erbfeinde seiner

<sup>1)</sup> Appian Mithr. 102. 2) Appian Mithr. 107. 3) Plut. Pomp. 36.

<sup>4)</sup> Valer. Max. VIII 7 ext. 16 = Plin. VII 24, 88; ders. XXV 3, 6 und Gellius XVII 17 aus Lenaeus. Er soll in zweiundzwanzig Sprachen haben sprechen können; Aurel. Vict. vir ill. 76 nennt funfzig Sprachen.

Nation, mit ganzer Seele hasste und nur das Eine Ziel kannte, sie zu bekämpfen; Mithradates Seele war nur von Herrschsucht und Ländergier erfüllt, und nur weil die Römer ihm hier hindernd in den Weg traten, hasste er sie. Er konnte es nie vergessen, dass sie ihm, als er noch unmündig war, Grossphrygien entrissen hatten. Aber doch suchte er sich mit ihnen zu stellen; er mochte wissen, dass es zum Kriege mit ihnen kommen musste, aber er suchte ihn hinauszuschieben, er gehorchte den Befehlen der Römer, sobald diese energisch auftraten. Erst als sie unbedingte Unterwerfung verlangten, begann er den Krieg.

Es ist nicht meine Absicht, eine Darstellung dieser Kämpfe zu geben, zumal da sie von Mommsen in so vorzüglicher Weise dargestellt sind, dass ich nur wenig hinzuzufügen hätte. Nur die Eroberungskriege Mithradats will ich hier noch behandeln, da hier manche Puncte noch der Aufklärung bedürfen, obwohl auch hier Mommsens Darstellung in den meisten wesentlichen Dingen unzweifelhaft das Richtige trifft. —

Gleich nach Uebernahme der Regierung rüstete Mithradates zu einem Kriegszuge nach Osten. Den König von Kleinarmenien, Antipater, den Sohn des Sisis, einen Nachkommen des Mithradates der zur Zeit des Pharnakes regierte, veranlasste er ihm sein Reich abzutreten, welches das rechte Euphratufer, das obere Lykosthal — das von Pompejus gegründete Nikopolis lag in Kleinarmenien — und einen grossen Theil des Gebietes der Chalyber und Tibarener bis nach Pharnakia und Trapezus umfasste.¹) Dann griff er die Kolcher an. Strabo sagt hierüber: "Nach den mythischen Zeiten herrschten

<sup>1)</sup> Strabo XII 3, 28. Dass Kleinarmenien schon vor dem grossen Römerkriege zu Mithradates Reich gehörte, ergibt sich aus Eutrop. V 5. Appian Mithr. 17. Justin (Trogus) XXXVIII 7, 2, wo unter den M. unterworfenen Ländern allerdings übertrieben Armenia maior minorque genannt wird.

in Kolchis Könige ohne grössere Macht (μέσως ἔπραττον), unter denen das Land in Fürstenthümer (σκηπτουγίαι) getheilt war; als aber Mithradates Eupator zur Macht gelangt war, fiel ihm auch Kolchis zu."1) Von einem dieser Fürsten, Saulakes, der nach Plinius ein Sohn des Aeetes<sup>2</sup>) und durch seine Gold- und Silberschätze berühmt war, besitzen wir noch eine Münze.3) Von der Unterwerfung der Kolcher sagt auch Memnon: "er unterwarf auch die Könige am Phasis bis in die Gegenden jenseits des Kaukasos. 4 Wie weit sich indessen hier sein Gebiet erstreckte, wissen wir nicht. Gegen die nördlich von Kolchis in den Abhängen des Kaukasos sitzenden Achaeer kämpfte er um 80 v. Chr. und verlor hier zwei Drittel seines Heeres.<sup>5</sup>) Wenn Achaeer und Heniocher — nördlich von den Achaeern an der Küste des schwarzen Meeres unter seinen Truppen erscheinen 6), so beweist das keineswegs dass sie unterworfen waren.

Kleinarmenien wurde eng mit dem pontischen Reiche verbunden; es ist bekannt, wie Mithradates hier, namentlich in den wilden Gebirgsgegenden des Paryadres und Skydises, fünfundsiebenzig Burgen anlegte, in denen er meistens einen Theil seiner Schätze niederlegte.<sup>7</sup>) Kolchis dagegen, das wegen

<sup>1)</sup> Strabo XI 2, 18. Vgl. XII 3, 28. 2) Ein Sohn des Königs Aeetes am Phasis auch Xen. Anab. V 6, 37. 5) Plin. XXXIII 15, 52. v. Sallet, Ztschr. f. Num. III pg. 58 und v. Gutschmid ib. pg. 150 ff.

<sup>4)</sup> Memnon 30. Ferner Appian Mithr. 15 προσπέπτηται δὲ πολλὰ περίχωρα, καὶ Κόλχους ἔθνος ἀρειμανές. — Justin XXXVIII 7, 10, wo Mithradat behauptet, quod solus regum omnium non paterna solum, verum etiam externa regna hereditatibus propter munificentiam acquisita possideat, Colchos, Paphlagoniam, Bosporum; es scheint also, dass er Kolchis auf friedlichem Wege gewann. Daher Trog. prol. 37 dictaeque in excessu regum Bosporanorum et Colchorum origines et res gestae. Mit Unrecht hat v. Gutschmid, Jahrbb. f. cl. Philol. 1856, 2. Suppl.-Bd. pg. 189 die Unterwerfung von Kolchis durch Mithradates bezweifelt und an die nur bei Xenophon (und Arrian) erwähnten Kolcher bei Trapezus radacht. . b Appian Mithr. 67. b ib. 69. T Strabo XII 3, 28.

seines Reichthums an Schiffsbauholz für den König vor allem wichtig war, wurde durch einen seiner "Freunde" verwaltet. Während des ersten Römerkrieges empörten sich die Kolcher, versprachen aber, sich freiwillig wieder zu unterwerfen, wenn Mithradates ihnen seinen gleichnamigen Sohn zum König gebe. Mithradat willigte ein; aber aus Misstrauen setzte er seinen Sohn bald darauf gefangen und tödtete ihn schliesslich. In Kolchis setzte er später den Moaphernes, einen Grossoheim Strabos von mütterlicher Seite, zum Statthalter ein.<sup>1</sup>)

Es folgt die Unterwerfung der Krim und der Stämme an der Maeotis.<sup>2</sup>) Es scheint nicht, dass Mithradates auf dem Landwege, über den Kaukasos, in diese Gegenden gekommen ist, da nicht nur nirgends von Kämpfen Mithradats mit den kaukasischen Stämmen oder einer Herrschaft über dieselben die Rede ist, sondern auch später bei seinem Zuge über den Kaukasos ins bosporanische Reich im J. 65 Niemand erwähnt, dass er diese Gegenden schon früher betreten habe.<sup>3</sup>) Er wird also mit einer Flotte nach dem Norden gezogen sein. Es scheint, dass er zunächst der Aufforderung des bosporanischen Königs Paerisades folgte, der den von den Taurern geforderten Tribut nicht mehr erschwingen konnte und ihm sein Reich abtrat. Die Taurer waren von den Söhnen des alten Königs Skiluros beherrscht, deren Zahl auf funfzig oder acht-

Sh

Ŗ.

新拉斯

ī.

 $1^{\mu}$ 

â.

ô.

dii

gi

pl.i

6:5

rapé

13.

<sup>1)</sup> Strabo XI 2, 18. XII 3, 33. Appian Mithr. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass diese Kämpfe in diese Zeit fallen, bezeugen Appian Mithr. 13. 15. Eutrop. V 5; vgl. auch Memnon 30. Ferner Trog. prol. 37. Justin XXXVII 3, wo, wie schon bemerkt, Pontus das bosporanische Reich bedeutet. Sehr wichtig ist Trogus bei Justin XXXVIII 7, 4: multo se timidius ac diffidentius bella Pontica ingressum (quam Romana), cum ipse rudis ac tiro esset. Scythas praeter arma virtutemque animi locorum quoque solitudinibus vel frigoribus instructos, per quae denuntia-fetur ingens militiae labor ac periculum; und weiter: qui solus mortalium Pontum omnem Scythiamque pacaverit cet.

<sup>3</sup>) Vgl. Appian. Mithr. 101 f. Dio C. XXXVI 50 (33). Strabo XI 2, 13.

zig angegeben wird, und unter denen Palakos der angesehenste Ihnen zogen die Rhoxolanen, ein skythischer Stamm nördlich vom Isthmos, zu Hülfe, die von Mithradats Feldherrn Diophantes, der nur 6000 Mann bei sich hatte, geschlagen wurden. Gleichzeitig rief die Republik Chersonesos (Sebastopol), gleichfalls von den Taurern aufs Aeusserste bedrängt. den König zu Hülfe und erkannte seine Herrschaft an, und es gelang seinen Feldherren, auch diese glücklich zu vertheidigen und schliesslich die Taurer zu unterwerfen. 1) Wie weit sich dann noch Mithradats Eroberungen gegen die Skythen und Sarmaten erstreckten, lässt sich nicht sagen; wir wissen nur, dass vertriebene skythische Fürsten in Rom klagten und der Senat befahl, Mithradat solle sie in ihr Reich zurückführen.2) Dagegen hatte er mit allen Stämmen im Norden des Pontos, den Skythen, Sarmaten, Thrakern, Bastarnern, Jazygen — auch Kelten werden genannt — Bündnisse geschlossen, und diese erscheinen fortan unter seinen Söldnern.<sup>3</sup>)

Das bosporanische Reich zahlte dem pontischen Könige alljährlich 200 Talente Silber, dazu 180000 Medimnen Ge-

<sup>1)</sup> Die einzigen genaueren Angaben über diese Kriege verdanken wir den gelegentlichen Erwähnungen Strabos VII 3, 17. 18. 4, 3. 4. 7. Es ist aber ganz unmöglich, dieselben zu einem Ganzen zu verbinden. Selbst das bleibt zweifelhaft, ob Mithradat der Aufforderung der bosporanischen Könige Folge leistete, oder aus eigenem Antriebe in diese Gegenden zog; vgl. Strabo VII 4, 3, wonach M. ἐπὶ τοὺ; ὑπὲρ τοῦ ἰσθμοῦ μέχοι Βορισθένους βαρβάρους kampft, als Chersonesos seine Hülfe in Anspruch nimmt; da bekämpft er gleichzeitig die Skythen und die Taurer, und zu gleicher Zeit ward er auch Herr des bosporanischen Reiches. Auch Justin XXXVII 3 erzählt erst den Krieg gegen die (europäischen) Skythen, gegen die Zopyrion. Kyros (? Darios) und Philipp gekämpft hatten (vgl. Trogus XXXVIII 7. dann die Besetzung von Pontus. d. i. des bosp. Reichs. - Dagegen scheint mir unzweifelhaft, dass alle von Strabo angeführten Kämpfe in die Zeit vor dem ersten Römerkriege fallen; hätte M. nach 80 hier grössere Kämpfe zu bestehen gehabt, so würde Appian (Mithr. 67) wohl davon erzählen. Memnon 30. <sup>5</sup> ib. App. Mithr. 13. 15. 69 u. a.

treide.¹) Während des ersten Römerkrieges empörte es sich; Mithradat rüstete eine grosse Flotte aus, unterwarf es nach dem Kriege mit Murena aufs Neue, und setzte seinen Sohn Machares hier zum Statthalter ein.²) Dieser schloss mit Lucullus Frieden, konnte aber, als sein Vater im J. 65 auf dem Landwege nach Pantikapaeon kam, ihm keinen Widerstand leisten, sondern tödtete sich selbst.³)

Die bisher erzählten Kämpfe mögen etwa zehn Jahre Jetzt, wo Mithradat sein Reich und ausfüllen, 115—106. seine Einkünfte um mehr als das Doppelte vermehrt und ein kriegsgeübtes Heer gewonnen hatte, das er durch Anwerbungen im Norden jederzeit beliebig vermehren konnte, begann er, Eroberungen in Kleinasien zu planen. Er mochte auch erwarten, dass die Römer, die ja seine Eroberungen im Osten und Norden kaum beachtet hatten, auch Uebergriffen in Kleinasien wenig in den Weg legen würden; und für den Nothfall war er ja gerüstet. In aller Stille entfernte sich der König, von wenigen Freunden begleitet, aus seinem Reiche und bereiste heimlich ganz Asien, um die Verhältnisse und die Beschaffenheit des Landes aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Schon galt er für verschollen, und seine ihm vermälte Schwester Laodike hatte ihm die Treue gebrochen. zurückkehrte, suchte sie ihn zu vergiften; doch wurde er rechtzeitig gewarnt und liess sie hinrichten.4)

Den Winter brachte Mithradat damit zu, seine Armee zu üben und schlagfertig zu machen. Dann schloss er mit König Nikomedes II von Bithynien (reg. seit 147) ein Bündniss zur Theilung Paphlagoniens und verjagte dessen Herrscher. Als der Senat intervenirte, erklärte Mithradat, seinem Vater sei

<sup>1)</sup> Strabo VII 4, 6. 2) Appian Mithr. 64. 67.

<sup>8)</sup> ib. 83. 102. Dio C. XXXVI 50. Liv. epit. 98.

<sup>4)</sup> Justin XXXVII 3. Sallust hist. II fr. 55 M. et fratrem et sororem occidit. Den Namen Laodike bezeugt Valer. Max. I 9

Paphlagonien als Erbschaft zugefallen, während Nikomedes einem seiner Söhne den Namen Pylaemenes gab und in seinem Namen, als wäre er der rechtmässige Herrscher, das Land regierte.<sup>1</sup>) — In diese paphlagonischen Händel scheint die Gesandtschaft zu gehören, welche Mithradates im J. 103, während des ersten Tribunats des Saturninus, mit reichen Geldsummen nach Rom schickte.<sup>2</sup>)

Gleich nach der Eroberung Paphlagoniens, sagt Justin, besetzte Mithradates Galatien.3) Wir können diese Angabe nur dahin verstehen, dass er die Oberhoheit, welche die pontischen Könige schon früher hier ausübten, befestigte: die Gallier mussten ihm fortan Zuzug leisten.4) Während des ersten Römerkrieges suchte er dann Galatien völlig zu unterwerfen. An éinem Tage wurden sämmtliche galatische Tetrarchen, mochten sie ihm befreundet oder feindlich sein, ermordet, theils bei einem Gelage, das er ihnen gab, theils durch ausgeschickte Mörder.<sup>5</sup>) Nur drei entkamen. Diese riefen das Volk zu den Waffen, eroberten die von Mithradat besetzten Burgen und schlugen den von ihm gesandten Satrapen Eumachos zurück.<sup>6</sup>) Einer von ihnen wird Dejotaros gewesen sein, obwohl er hier nicht genannt wird. Ihm, dem ergebensten Anhänger der Römer, gelang es später bekanntlich, ganz Galatien unter seiner Herrschaft zu vereinigen.7) Uebrigens war die Kraft der Galater schon durch die Siege des Gn. Manlius Vulso 189 vernichtet worden, in denen gewiss ein sehr

<sup>1)</sup> Justin XXXVII 4. XXXVIII 7, 2. 10. Trog. prol. 37.

<sup>2)</sup> Diodor XXXVI 15. 3) Justin XXXVII 4, 6.

<sup>4)</sup> Trogus bei Justin XXXVIII 4, 9: Gallorum autem nomen, quod semper Romanos terruit, in partem virium suarum ipse (M.) numeret; nam hos qui Asiam incolunt Gallos cet. Dem steht nicht entgegen, dass M.' Aquillius 88 auch aus Paphlagonien und Galatien Truppen zusammenzieht: Appian Mithr. 17. 5) vgl. Plut. de virt. mul. 23.

<sup>6)</sup> Appian Mithr. 46. 58.

<sup>7)</sup> Strabo XII 5, 1. Ueber Dejotaros vgl. Liv. epit. 94 = Oros. VI 2.

grosser Theil des Volksstammes untergegangen war. In späteren Zeiten zeigen sie, wie schon die bereits früher erwähnten Kriege mit Pergamon und Kappadokien 166—162 beweisen, wenig mehr-von der alten Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit.

Gleichzeitig hatte Mithradat in Kappadokien zu machiniren begonnen. Hier herrschte seit dem Jahre 131 König Ariarathes VI Epiphanes, der Sohn des Ariarathes (V Philometor), der gegen Aristonikos gefallen war. Seine fünf älteren Brüder, die alle noch nicht erwachsen waren, hatten die eigene Mutter Laodike oder Nysa ermordet, um in des jüngsten Sohnes Namen möglichst lange herrschen zu können. wurden indessen wegen ihrer Grausamkeit vom Volke erschlagen, und jetzt herrschte Ariarathes VI allein.1) Er war vermält mit Laodike, einer Schwester Mithradates' VI2); dieser. begierig auch Kappadokien zu gewinnen, liess ihn durch einen angesehenen Kappadoker, Gordios, ermorden (um 105). Seine Söhne, die beide Ariarathes heissen, waren noch jung; so benutzte Nikomedes von Bithynien die Gelegenheit, um sich der Laodike als Gemal aufzudrängen und Kappadokien zu besetzen. Mithradat, der schon darauf gedacht hatte, seine Neffen aus dem Wege zu räumen, trat jetzt für sie auf, verjagte Nikomedes und machte Ariarathes VII zum Könige (um 102/1). Doch bald verlangte er von ihm, dass dem Gordios, dem Mörder Ariaraths VI, die Rückkehr in seine Heimath gewährt Hierüber entrüstet und das Schlimmste fürchtend, sammelte der junge König ein grosses Heer; als aber Mithradat mit 80000 Mann zu Fuss, 10000 Reitern, 600 Sichelwagen in Kappadokien einrückte, wagte er keine Schlacht. Mithradat knüpfte Verhandlungen an, verlangte eine Zusammenkunft und stiess hierbei vor den Augen beider Heere seinen Neffen nie-

<sup>1)</sup> Justin XXXVII 1.

<sup>2)</sup> Denselben Namen führte die dem M. VI vermälte Schwester. Ebenso heissen beide Töchter des Mithradates II

der (100 v. Chr.). Kappadokien unterwarf sich ihm, und er setzte seinen achtjährigen Sohn, der den Namen Ariarathes (VIII) Eusebes Philopator annahm, — denselben Namen hatte der beste Herrscher Kappadokiens, Ariarathes IV, geführt — zum Könige ein; die Verwaltung des Reiches übernahm Gordios. 1)

Indessen bald wurde den Kappadokern die drückende Verwaltung der fremden Beamten unerträglich; und da Ariarathes, der Bruder des ermordeten Königs, der in der römischen Provinz Asien erzogen wurde, jetzt herangewachsen war, riefen sie ihn herbei. Mithradat gelang es jedoch, ihn zu besiegen und zu verjagen; bald darauf erkrankte er und starb (um 95). Nikomedes aber, begierig die Herrschaft über Kappadokien wiederzugewinnen und zugleich bei der wachsenden Macht Mithradats für sein eigenes Reich besorgt, stellte einen neuen Prätendenten auf in Gestalt eines schönen Knaben, den er für einen dritten Sohn Ariaraths VI ausgab. diesen rief er die römische Vermittelung an, und Laodike bezeugte vor dem Senat, dass er wirklich ihr Sohn sei. Indessen jetzt beanspruchte auch Mithradat für Ariarathes VIII könig-Gordios, den er als Gesandten nach Rom liche Abkunft. schickte, beschwor, dass er ein Sohn des gegen Aristonikos gefallenen Ariarathes sei, also einer der von Laodike-Nysa ermordeten Prinzen, und mithin bessere Ansprüche habe, als die Söhne Ariarathes' VI. Der römische Senat, der natürlich die Lügen durchschaute und endlich einsah, dass Mithradates' Machtentwickelung gefährlich zu werden anfing, entschied, Mithradates sowohl wie Nikomedes sollten Kappadokien und

<sup>1)</sup> Justin XXXVIII 1. 7, 9. Trog. prol. 38. Memnon 30: (Καπασδοκίας) δι' ἀπάτης και ὅρκων συμβατηρίων τὸν ἀδελφιδοῦν Ἀράθην (sic) συλλαβών ὁ Μιθριδάτης, αὐτοχειρία ἀποσφάξας, ἐκράτησεν παῖς δὲ ὁ ἀράθης ἐκ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Μιθριδάτου Ἀριαράθφ (sic) γεγένητο. Im übrigen verweise ich für die Chronologie und die Königsfolge auf den

Paphlagonien herausgeben; beide Völker sollten frei sein.<sup>1</sup>) Die Könige wagten nicht, Widerstand zu leisten. In Paphlagonien finden wir später wieder einen König Pylaemenes 2), und im J. 88 hatten Mithradats Feldherren hier noch lange zu kämpfen.<sup>8</sup>) Auch aus Kappadokien zog er seinen Sohn Ariarathes zurück.4) Das kappadokische Volk, d. h. die Versammlung der Magnaten, erklärte aber, sie könnten ohne König nicht leben; so gestattete ihnen der Senat eine Neuwahl, die auf den angesehenen Kappadoker Ariobarzanes fiel, der denn auch vom Senat bestätigt wurde.5) Indessen Mithradat behauptete, das Volk habe in Masse erklärt, es wünsche Gordios zum Könige, und veranlasste, da er selbst nicht direct gegen die Römer aufzutreten wagte, seinen Schwiegersohn Tigranes von Armenien (reg. seit 95), denselben mit armenischen Truppen nach Kappadokien zu schicken.6) Ariobarzanes, nicht im Stande Widerstand zu leisten, wandte sich an den Senat; und dieser beauftragte den Propraetor von Kilikien, L. Cornelius

<sup>1)</sup> Justin XXXVIII 2. 2) Eutrop. V 5. und Oros VI 2 (nach Liv.).

<sup>8)</sup> App. Mithr. 21. 4) Mithr. sagt Justin XXXVIII 5, 6: non Phrygiam Paphlagoniamque dimissas? non Cappadocia filium eductum, quam iure gentium victor occupaverat? Mit Unrecht setzt Mommsen die Zurückziehung Ariaraths und die Wahl des Ariobarzanes erst nach Sullas Expedition; Sulla hatte nur gegen Gordios zu kämpfen (Plut. Sulla 5), und sein Auftrag war, Ariob: zurückzuführen (Liv. epit. 90. Appian Mithr. 10. 57). Deutlich zeigen den Zusammenhang M.s Worte Justin XXXVIII 5, 8 tamen nihilominus imputari sibi, si qua Gordius aut Tigranes faciat. Libertatem etiam in contumeliam sui a senatu ultro delatam Cappadociae, quam reliquis gentibus abstulerant; deinde populos Cappadocum, pro libertate oblata Gordium regem orantes, ideo tantum, quoniam amicus suus esset, non obtinuisse.
5) Justin XXXVIII 2, 8. Strabo XII 2, 11.

<sup>6)</sup> Nach Plut. Sulla 5 kämpft Sulla gegen Gordios und armenische Truppen. In der eben angeführten Stelle sagt M., es werde ihm zugeschrieben, si qua Gordius aut Tigranes faciat. Daher erzählt Justin das Bündniss mit Tigranes gleich nach Ariobarzanes Wahl, übergeht dann aber in seiner gewöhnlichen Weise Sullas Expedition und geht unmittelbar zu der neuen Eroberung Kappadokiens um 91 über.

Sulla, mit seiner Rückführung. Dieser zog rasch, namentlich von den Bundesgenossen, einige Truppen zusammen, schlug Gordios und die Armenier aus Kappadokien hinaus und setzte Ariobarzanes wieder ein (92 v. Chr.).¹)

Weiter gegen Mithradates oder gar gegen Tigranes vorzugehen hatte Sulla weder den Auftrag noch die Macht; und wohl durfte Mithradat hoffen, nicht immer einen so energischen Gegner zu finden, sondern schliesslich durch Bestechungen und Intriguen in den definitiven Besitz Kappadokiens zu gelangen, um so mehr, da der jetzt ausgebrochene Bundesgenossenkrieg alle Aufmerksamkeit der Römer in Anspruch nahm. Er schickte daher, wie es scheint im J. 91, seine Feldherren Mithroas und Bagoas nach Kappadokien, unterstützt von Tigranes, mit dem er ein Bündniss geschlossen hatte, dass dieser alle bewegliche Beute, Mithradates dagegen das eroberte Land in Besitz nehmen sollte. Ariobarzanes leistete ebensowenig Widerstand wie früher; Ariarathes VIII, Mithradates Sohn, wurde zum zweiten Male König von Kappadokien.<sup>2</sup>)

Um dieselbe Zeit war in Bithynien König Nikomedes II Epiphanes gestorben (reg. 147—92?); ihm folgte sein Sohn Nikomedes III Philopator, den ihm seine Gemalin Nysa, angeblich eine Tänzerin, geboren hatte.<sup>3</sup>) Er wurde vom Senate

<sup>1)</sup> Plut. Sulla 5. Ferner Liv. epit. 90: Ariobarzanes in regnum Cappadociae a L. Sylla reductus est. Appian M. 10 'Ρωμαΐοι δὲ αὐτὸν (Μ.) ἐκστῆναι Καππαδοκίας ἐκέλευσαν Ἀριοβαρζάνη καταφυγόντι ἐπ' αὐτοὺς ... ὁ δὲ τοῦτο μὲν ῆνεγκε cet. ib. 57 sagt Sulla: ἐς μὲν Καππαδοκίαν ἐγὼ κατήγαγον ἀριοβαρζάνην, Κιλικίας ἄρχων, ὧδε 'Ρωμαίων ψηφισαμένων, καὶ σὼ κατήκουες ἡμῶν. Appian hat für diese Rede eine gute Quelle benutzt; dagegen ist seine Darstellung der Ereignisse selbst in cp. 10 höchst flüchtig.

<sup>2)</sup> Appian Mithr. 10 Τοῦ δ' αὐτοῦ χρόνου Μιθρώας και Βαγώας Άριοβαρζάνη τόνδε τὸν ὑπὸ 'Ρομαίων κατηγμένον ἐς τὴν Καππαδοκίαν ἐκβαλόντες Άριαράθην κατήγαγον ἐς αὐτήν. — Justin XXXVIII 3.

s) Den Namen Nysa nennt Memnon 30. Mithradates nennt sie eine Tänzerin Justin XXXVIII 5, 10. — Die Hauptstelle über die

anerkannt; aber sein Stiefbruder Sokrates, mit dem Beinamen Chrestos, behauptete, bessere Ansprüche auf den Thron zu

späteren bithynischen Könige ist Appian Mithr. 8. Danach folgte auf Prusias II im J. 147 sein Sohn Nikomedes II, diesem Nikomedes III Philopator. Dessen Enkel (υίωνδς τοῦδε έτερος Νικομήδης) vermachte in seinem Testamente Bithynien den Römern (75 v. Chr.; über seinen Sohn von der Nysa s. Sallust hist. II fr. 57. IV 20, 9 Kritz). Dazu stimmt genau die delische Inschrift C. I. gr. 2279 ΒΑΣΙΛΕΩΣ NIKO-MHΔου TOY EYΓΟΝΟΥ (leg. ἐχγόνου oder ἐγγόνου) BAΣΙΛΕΩΣ $NIKOMH\DeltaOY$   $E\Pi I \Phi ANOY$  (sic)  $\delta \iota o \varsigma KOYPI \Delta H \Sigma$   $\Delta IO \Sigma KOYPI \Delta OY$ PAMNOΥΣΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧων. Danach war der König Nikomedes, auf dessen Statue diese Inschrift sich bezieht, der Urenkel des Königs Nikomedes II Epiphanes; also ist der letzte König von Bithynien gemeint. Dass Nikomedes III im Jahre 92/1 zur Regierung kam, bezeugt Appian Mithr. 10 (Νικομήδει τῷ Νικομήδους τοῦ Προυσίου Βιθυνίας ώς πατρώας ύπὸ 'Ρωμαίων ἀποδειχθέντι βασιλεύειν cet.), und dass er noch im J. 85/4 regierte, die capitolinische Chronik C. I. gr. 6855, die zu diesem Jahre bemerkt: Μιθραδάτης πρὸς Σύλλαν συνθήκας εποιήσατο και Φιλοπάτωο τὸ δεύτερον είς Βιθυνίαν κατελθών έβασίλευσεν και Άριοβαρζάνης είς Καππαδοκίαν κατήχθη. Wann Nikomedes III starb und ob ihm gleich sein Enkel Nikomedes (IV) oder erst sein Sohn, der wahrscheinlich auch Nikomedes hiess, folgte, wissen wir nicht. Leider geben die Münzen uns gar keine sichere Auskunft. Abgesehen davon, dass der Anfang der bithynischen Aera nicht sicher ist, tragen mit wenigen Ausnahmen alle Münzen der Nachfolger Prusias' II die Legende  $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$   $EIII\Phi ANOY\Sigma$   $NIKOMH \Delta OY$ . Also ist Epiphanes hier keineswegs Beiname des Königs, sondern ein Titel, den auch Nikomedes Philopator trägt. Sie können also nur nach den Portraits unter die mindestens drei Nikomedes, die von 147-75 regierten, vertheilt werden; und dies ist natürlich nur durch Vergleichung der Münzen selber möglich. Leider ist das ausführliche Bruchstück des Granius Licinianus, welches über diese Verhältnisse handelt (pg. 34. 36 Bonn), so schlecht erhalten, dass es historisch nicht verwerthet werden kann. Wie es scheint, hat bei ihm der Vater des Nik. Philopator den Beinamen Euergetes; den Namen seiner Mutter (Nysa bei Memnon 30) lesen die Bonner Herausgeber Aristonika. Er selbst vermält sich mit Nysa, der Tochter des kappadokischen Königs Ariarathes (VI?). Unsere Ueberlieferung kennt in Bithynien vier Nysa: die Gemalin des Nikomedes II (Memnon), des Nikomedes III (Licin.), des im J. 75 gestorbenen Nikomedes (IV? Sallust), ferner des letzteren Tochter (Sueton Caes. 49); offenbar hat hier also schon im Alterthum Verwirrung geherrscht.

haben und fand bei Mithradat bereitwillige Unterstützung. Mit leichter Mühe wurde Nikomedes verjagt und ging wie Ariobarzanes nach Rom. Der Senat beauftragte mit der Rückführung beider Könige den Consular M.'Aquillius; dem Statthalter von Asien L. Cassius und Mithradates selber wurde die Ausführung anbefohlen. Auch diesmal wagte Mithradat keinen Widerstand. Er leistete zwar nicht den verlangten Zuzug, zog aber Ariarathes aus Kappadokien zurück und schaffte den Sokrates bei Seite. Nikomedes wie Ariobarzanes konnten in ihr Reich zurückkehren (90 v. Chr.). 1)

## Anhang.

Die letzten Ariarathiden. Chronologie der kleinasiatischen Kriege Mithradates' VI.

Von den Königen, die nach Ariarathes IV Eusebes Philopator, reg. seit 163 — ich bezeichne als Ariarathes I den (Neu-)Gründer des Reichs (301 bis ca. 270), der gewöhnlich Ariarathes III heisst — in Kappadokien herrschten, haben wir folgende Münzen:

1) mit der Legende  $BA\Sigma IAE\Omega\Sigma$  APIAPAOOY EIII $\Phi$ A-NOY $\Sigma$  und den Jahreszahlen  $A, \varsigma, I, IA, I\Gamma, EI$  (Jahr 1—15).

<sup>1)</sup> Justin XXXVIII 3, 4. 5, 8: non regem Bithyniae Chreston, in quem senatus arma decreverat, a se (M.) in gratiam illorum occisum? Appian Mithr. 10 f. 13. 57. Memnon 30. Das Datum ergibt sich aus Liv. epit. 74, wo, nachdem die Ereignisse des Jahres 90 in Italien berichtet sind, erzählt wird: Nicomedes in Bithyniae, Ariobarzanes in Cappadociae regnum reducti sunt. — Neben Aquillius nennt Justin XXXVIII 3. 4. Trog. prol. 38 noch einen sonst unbekannten Gesandten Manlius Maltinus.

- 2 mil der Legende FANLIGEN APIAPASIT 4110-MHTOPON mil den Jahresmiller z. H. S. IA. IB. Jahr 5—12. Auf dem Levers zeigen alle diese Minnen, wie überhangt die aller kappaditätischen Kluige von Amarathes III an ausser Archeime, eine stehende Pallas Nikethioos.
- 5 Eine Itraelme, the auf dem Avers die sich deckenden Kiefe einer Kieligh und eines Kusben, auf dem Revers eine Keine eitzen de Fallas Nikephicus und dam die sechszeilige Legende BASIAISSHS NYSHS KAI BASIAEOS APIA-PAGOT EINEANOYS TOT VIOU:
- 4) Pazu kommen dann die Münzen des Ariarathes, Sohnes des Mithradates, von denen unten zu handeln ist.

Nun hat unter allen Nachtilgern des Ariarathes, der gegen Aristonikos fiel, nur Einer eine längere Reihe von Jahren regiert, nämlich sein Sein Ar. VI - abgesehen natürlich von dem Sohne Mithradats. Denn der von uns Ar. VII genannte König, der Neffe Mithradats, hat nur kurze Zeit geherrscht, dessen Bruder ist überhaupt nicht zur Regierung gekommen. Um nun die beiden Könige Ar. Epiphanes und Ar. Philometer unterzubringen, könnte man annehmen, der von Mithradat um 105 ermordete Ariarath, der Gemal seiner Schwester, sei von dem Nachfolger des 131 gefallenen Königs verschieden. Indessen der letztere war bei seinem Regierungsantritt noch ein Kind, während von den Söhnen des 105 ermordeten Ariarath der eine bald die Regierung übernehmen konnte, der andere nach wenigen Jahren so weit herangewachsen war. dass er versuchen konnte. Mithradates Sohn zu vertreiben. Mithin hat von 131-105 nur éin König regiert, der, da ihm unmöglich der Beinamen Philometor angehören kann - seine Mutter hatte ja seine Brüder ermordet und war dann vom

<sup>1)</sup> Friedländer in Ztschr. f. Numism. IV 270. Für die übrigen Münzen s. ausser Eckhel, Mionnet und Visconti die Zusammenstellen von Borell, Numism. Chronicle New. Ser. II 186 ff.

Volke erschlagen — Ariarathes Epiphanes sein muss.¹) Dann aber gehört ihm und seiner Mutter auch unzweiselhaft die Münze der Nysa, die unter 3) beschrieben ist. Denn weder vorher noch nachher hat in Kappadokien eine Königin für ihren Sohn die Regentschaft geführt, und überdies ist es ganz unmöglich, noch einen zweiten Ariarathes Epiphanes anzunehmen.²) Justin (XXXVII 1, 4) nennt die Königin freilich Laodike; indessen ist es leicht möglich, dass er hier eine Verwechselung begangen hat, zumal da ja der Name Laodike gerade in dieser Zeit so häufig ist. — Ihre Enkelin ist wahrscheinlich die Nysa, welche Granius Licinianus (pg. 36 Bonn) als Gemalin des Nikomedes Philopator und Tochter des Ariarathes (VI?) nennt.

Für Ariarathes Philometor bleibt aber nichts anderes übrig, als ihn in die Zeit vor 131 zu setzen. Wir müssen mithin annehmen, dass der 131 gefallene König nicht mit Ar. IV Philopator identisch ist, was auch kein Schriftsteller berichtet. Für diese Unterscheidung spricht, dass Ar. IV bereits im J. 154 einen erwachsenen Sohn Demetrios hatte, der an der Spitze seines Heeres steht 3), während die sechs Söhne des 131 verstorbenen Königs alle noch unmündig waren. 4) —

Von Ariarathes VIII, dem Sohne Mithradats, haben wir

<sup>1)</sup> Dass von ihm nach seinem fünfzehnten Jahre keine Münze vorhanden ist, spricht nicht dagegen. Die kappadokischen Könige haben überhaupt nur sehr unregelmässig geprägt; so findet sich in der Münzreihe des Ariarathes III Eusebes eine Lücke vom dreizehnten bis zum dreissigsten Jahre; vgl. Friedländer l. c. pg. 12 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Friedländer l. c. pg. 270 meint freilich, der Typus der sitzenden Pallas beweise, dass die Münze in die Zeit vor Ar. III gehöre. Indessen erklärt sich die geringe Abweichung von dem gewöhnlichen Typus genügend aus der ungewöhnlich langen Umschrift dieser Münze, die für eine stehende Pallas keinen Platz liess. Ueberdies ist ein Ariarathes Epiphanes in so früher Zeit durchaus nicht unterzubringen. Auch kann dieser Beiname unmöglich vor Ptolemaeos V Epiphanes, dem ihn zunächst Antiochos IV Epiphanes entlehnte, vorkommen.

<sup>5)</sup> Polyb. XXXIII 10, 1. 4) Justin XXXVII 1.

eine Tetradrachme, die Friedländer folgendermassen beschreibt:

Av. Kopf des Königs.

Rv. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΦΙΛΟ-ΠΑΤΟΡΟΣ. Trinkender Pegasos, rechts Halbmond mit Stern, das Zeichen der pontischen Könige, links Monogramm. Kranz von Weinblättern.<sup>1</sup>)

Da nun der trinkende Pegasos ein häufiger und charakteristischer Typus Mithradates VI ist, überdies Halbmond und Stern deutlich die pontische Abstammung des Königs zeigen, so kann die Zuweisung dieser Münze nicht zweifelhaft sein. "Demselben Könige," fährt Friedländer fort, "gehören aber auch die bisher Ariarathes VI Eusebes (unserem Ar. IV) zugeschriebenen Drachmen an, denn sie haben das nämliche Bildniss. Dass Philopator dort fehlt, erklärt sich daraus, dass auf den kleinen Münzen kein Raum war. Ariarathes VI (IV) aber kann unser mithradatisches Tetradrachmon nicht geprägt haben. — Ariarathes' Drachmen haben die Zahlen A, B,  $\Gamma$ ,  $\Lambda$ , E, Z, IB, I $\Gamma$ , also hätte unser Ariarathes dreizehn Jahre, mit Unterbrechungen, regiert."

Es kommt nun darauf an, die Zeit dieser Jahre zu bestimmen. Läge das dreizehnte Jahr Ariarathes' VIII vor Sullas Intervention (92), so wäre er spätestens 105 zur Regierung gekommen, was offenbar zu früh ist. Wahrscheinlich fallen die Jahre 12 und 13 in die Jahre 88 und 87 v. Chr. Denn schon Ende 89 schickte Mithradat den Ariarathes aufs neue mit einem Heere nach Kappadokien, und derselbe übernahm wieder die Regierung.<sup>2</sup>) Zu Anfang des Krieges führte er

<sup>1)</sup> Ztschr. f. Num. IV pg. 10 ff.

<sup>2)</sup> Appian Mithr. 15 Μ. ἔπεμπε σὺν πολλῆ χειρὶ τὸν νἱὸν Ἀρια-ράθην βασιλεύειν Καππαδοχίας, καὶ εὐθὺς ἦρχεν αὐτῆς ὁ Ἀριαράθης, Ἀριοβαρζάνη ἐκβαλών. Mommsen hat noch in der sechsten Aufl. (II 280) fälschlich den Namen Ariobarzanes.

dem Mithradat 10000 Reiter aus Kleinarmenien zu, besetzte dann Makedonien, und zog gegen Sulla zum Entsatze Athens. Auf dem Marsche starb er (Anfang 86), wie sich aus den geheimen Papieren Mithradats ergab, von seinem Vater vergiftet. 1)

— Ist das Jahr 12 = 88 v. Chr., so ist das J. 7 = 93 v. Chr., dem Jahre vor Sullas Intervention, und das J. 1 = 99. Die Ermordung Ariaraths VII fällt dann in das Jahr 100 oder Anfang 99.

Man könnte nun freilich die Jahre 12 und 13 auch = 91 und 90 setzen, in denen Ariarathes ja wie wir sahen auch in Kappadokien herrschte. Dann wäre das Jahr 7 = 96, das Jahr 1 = 102. Dagegen spricht aber folgende Erwägung. Ariarathes VIII war 8 Jahre alt, als ihn sein Vater zum Könige machte.²) War nun sein zwölftes Jahr = 91 v. Chr., so war er 110 v. Chr. geboren und im J. 91 zwanzig Jahre alt. Nun liess ihn aber Mithradates im J. 91 durch seine Feldherren zurückführen³), während er 89 selbst in Kappadokien einrückte und auch später seines Vaters Heere führte. Es ist also wahrscheinlich, dass er im J. 91 noch jünger als zwanzig Jahre war. War nun sein zwölftes Jahr = 88 v. Chr., so war er 107 geboren und im J. 91 erst siebzehn Jahre alt. —

Die übrigen oben gegebenen chronologischen Ansätze beruhen auf der Annahme, dass die von Mithradat im J. 103 nach Rom geschickte Gesandtschaft über die paphlagonische Angelegenheit verhandelte. Dann fällt die Besetzung Paphlagoniens in dies Jahr, die grossen Rüstungen Justin XXXVII 4 in den Winter 104/3, die Reise durch Kleinasien ins Jahr 104. Unmittelbar vorher hat Justin die merkwürdige Angabe: auctus igitur viribus, Pontum (das bosp. Reich) quoque ac deinceps Cappadociam occupavit. Wenn kein Fehler Justins vor-

Appian Mithr. 17. 35. 41. Er nennt ihn hier Arkathias, während Plutarch Sulla 11 Ariarathes hat. — Seine Vergiftung Plutarch Pomp. 37.
 Justin XXXVIII 1, 10.
 Appian Mithr. 10.

liegt, kann man hierbei doch nur an die erste Einmischung Mithradats in die kappadokischen Verhältnisse, d. i. an die Ermordung Ariaraths VI denken, die XXXVIII 1 nur nachholend erwähnt wird. Dieselbe fiele dann wahrscheinlich ins Jahr 105.

Wir erhalten mithin aller Wahrscheinlichkeit nach die folgende Zeittafel und Königsreihe:

- 221-163 Ariarathes III Eusebes.
- 163 bis ca. 145 Ariarathes IV Eusebes Philopator.
- ca. 145-131 Ariarathes V Philometor.
- 131-105 Nysa (Laodike). Ariarathes VI Epiphanes.
- 105-100 Ariarathes VII.
- 104 Reise Mithradates' VI durch Kleinasien.
- 103 Besetzung Paphlagoniens. Nikomedes in Kappadokien, mit Laodike vermält.
- $\left. \begin{array}{c} 102 \\ 101 \end{array} \right\}$  Nikomedes von Mithradat vertrieben.
- 100 Ariarathes VII ermordet. Ariarathes VIII Eusebes Philopator.
  - 99 erstes Jahr des Ariarathes VIII
  - 98 zweites Jahr
- 97 drittes .
- 96 viertes ") Ariarathes, der Bruder des Ar. VII,
- 95 fünftes " in Kappadokien
- 94 ohne Münze. Ariarathes stirbt.
- 93 siebentes Jahr. Nikomedes und Laodike klagen in Rom. Ariarathes VIII zurückgezogen. Königswahl. Ariobarzanes I.
- 92 Gordios und Tigranes in Kappadokien. Sullas Intervention. Nikomedes II †. Nikomedes III Philopator.
- 91 Ariarathes VIII wieder in Kappadokien. Sokrates in Bithynien.
- 90 Ariobarzanes von M.'Aquillius zurückgeführt. Sokrate

- 89 Nikomedes III fällt in Pontos ein. Ariarathes VIII zum dritten Mal in Kappadokien.
- 88 Zwölftes Jahr des Ariarathes VIII. Nikom. III verjagt.
- 87 Dreizehntes Jahr.
- 86 Ariarathes VIII †.
- 85/4 Winter, Friede von Dardanos. Ariobarzanes und Nikomedes III zum zweiten Mal zurückgeführt.

## Zwölftes Kapitel.

## Mithradates' VI Römerkriege und Untergang. 89—63.

Bisher hatte Mithradates versucht, eine erobernde Politik zu verfolgen, ohne es je zu einem Bruche mit Rom kommen zu lassen, uneingedenk der Worte des Marius, der ihm schon im J. 99 bei seinem Aufenthalte in Asien gesagt hatte: "Entweder versuche mächtiger zu werden als die Römer, oder thue schweigend, was Dir befohlen wird." Auch M.' Aquillius gegenüber hatte Mithradat dieselbe Politik befolgt, und der Krieg hätte noch lange hinausgeschoben werden können, wenn nicht der römische Gesandte, gierig nach Kriegsruhm und gieriger nach Geld, den Krieg gewollt hätte. Er suchte die beiden von ihm zurückgeführten Könige zu einem Angriff auf Mithradat zu reizen, und Nikomedes, welcher die dem Aquillius und anderen einflussreichen Römern für seine Rückführung versprochenen Summen nicht erschwingen konnte, sah sich sehr gegen seinen Willen genöthigt dem Drängen des Gesandten nachzugeben. Er fiel in Pontos ein, verwüstete das Gebiet von

<sup>1)</sup> Plut. Marius 31. Marius in Kappadokien auch Cic. ep. ad Brut. 5.

Amastris, und kehrte, da Mithradats Heere sich zurückzogen, mit reicher Beute zurück. Mithradat begnügte sich damit, in Rom und bei Aquillius zu protestiren und zu verlangen, dass man entweder Nikomedes anweise, Frieden zu halten, oder ihm die Nothwehr gestatte. Indessen der Senat war zu sehr mit den italischen Verhältnissen beschäftigt, um sich um den Osten kümmern zu können; Aquillius aber erklärte, der König habe sich jedes Kampfes mit Nikomedes zu enthalten.

Da erkannte Mithradat, dass der Krieg unvermeidlich sei: und sofort schickte er seinen Sohn Ariarathes mit einem grossen Heere nach Kappadokien (Herbst 89). Der Winter verging mit Verhandlungen und Rüstungen; im Frühjahr 88 ging Mithradat zum Angriff über.1) Wie es ihm gelang, ganz Kleinasien, mit Ausnahme weniger Städte, fast ohne Widerstand zu besetzen, wie seine Heere nach Makedonien, nach Griechenland vordrangen, ist bekannt genug. Eine Zeitlang durfte er hoffen, den Römern auf die Dauer Kleinasien, ja vielleicht die ganze hellenische Welt zu entreissen, zumal da der Bundesgenossenkrieg und der Bürgerkrieg ihre Kräfte absorbirten. Es ist sehr bezeichnend, dass er im J. 88 Goldmünzen zu prägen begann, was in Asien seit Darios Zeiten für ein Vorrecht des Grosskönigs galt, weshalb denn nach den ersten Seleukiden kein hellenistischer Staat (ausser Aegypten) Goldmünzen auf seinen Namen geprägt hatte.2) Indessen Mithradat war seiner Relle in keiner Weise gewachsen; während er in Asien eine derartige Schreckensherrschaft begann, dass bald überall Empörungen ausbrachen, wurden in Europa seine Heere mehr noch durch sein Verschulden als durch Sullas umsichtige Kriegführung aufgerieben, und er verdankte es nur den inneren römischen Kämpfen, dass in dem im Winter 85/4 zu Dardanos

<sup>1)</sup> Appian Mithr. 11-17. Dio C. fr. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Mommsen, Röm. Münzwesen 702 f. Nur Nikomedes II hat zu Anfang seiner Regierung einige Goldmünzen geprägt.

geschlossenen Frieden von Sulla nur die Herausgabe der asiatischen Eroberungen, Zahlung der Kriegskosten und Uebergabe eines Theiles der Flotte verlangt wurde.

So stellte der Friede von Dardanos nur den Status quo von 92 und 90 wieder her; indessen Mithradates wusste wohl, dass die Römer ihm nie seine Auflehnung gegen ihre Herrschaft, geschweige denn das Mordedikt von Ephesos vergeben So begann er denn aufs neue zu rüsten. sich bei Murenas Angriff im J. 83 eben so nachgiebig zeigte, wie früher bei dem Einfalle des Nikomedes, so hatte dies seinen sehr natürlichen Grund darin, dass weder die aufständischen Kolcher und Bosporaner wieder unterworfen, noch überhaupt zu einem neuen Kriege genügende Vorbereitungen getroffen waren, und überdies Mithradat wenig geneigt sein mochte, nochmals gegen Sulla zu kämpfen. Mithradat hatte erfahren, dass es zum Kampfe mit Rom ganz anderer Vorbereitungen bedurfte, als zu Eroberungen in Asien. So schaffte er denn allen bisherigen Pomp und Flitter in der Armee ab. führte römische Bewaffnung ein, liess 120000 Mann von römischen Officieren nach römischer Art ausbilden.1) Dazu baute er eine neue Flotte, und sah sich vor allem nach Bundesgenossen um. Mit Sertorius knüpfte er schon früh Verhandlungen an und bald wurde ein förmlicher Vertrag geschlossen. Andererseits hoffte er auf die Unterstützung seines Schwiegersohnes Tigranes, der eben jetzt Syrien und Kappadokien besetzt hatte, ohne dass die Römer Einsprache erhoben. dann im J. 75 die Römer Bithynien einzogen, ohne sich um einen angeblich ehelichen Sohn des Nikomedes (IV?) zu kümmern, begann er den Krieg.

Indessen auch diesmal zeigte sich der pontische König militärisch seinen Gegnern keineswegs gewachsen. Die so

<sup>1)</sup> Plut. Luc. 7. Vgl. Appian Mithr. 69 u. a.

kühn begonnene Offensive endigte mit einer kläglichen Niederlage. Sertorius erlag in Spanien, Tigranes zeigte sich als einen höchst unzuverlässigen Bundesgenossen, der nur eingriff, wenn er sein Reich unmittelbar bedroht sah. Auch diesmal war es mehr eine Folge der heillosen Verwirrung, die in Rom herrschte, als der Tüchtigkeit Mithradats, dass er zehn Jahre lang den römischen Heeren Widerstand leisten konnte. Als endlich Pompejus den Oberbefehl im Osten mit unumschränkter Machtvollkommenheit erhielt, ward der Krieg rasch beendet. Mithradat flüchtete nach dem bosporanischen Reiche, rüstete zu neuen Kriegen, plante einen Einfall in Italien, und wüthete dabei gegen seine eigenen Unterthanen und Vertrauten, bis sein Sohn Pharnakes sich gegen ihn erhob und ihn zwang, sich selbst den Tod zu geben (63 v. Chr.).

Mit Mithradates Untergang endet die Selbstständigkeit nicht nur des pontischen Reiches, sondern überhaupt aller noch existirenden hellenistischen Staaten. Zwar beliebte es den Römern, nur einen Theil der eroberten Länder zur Provinz zu machen, in den übrigen neue Fürstenthümer und Freistaaten zu schaffen. Indessen waren diese nichts als ein Spielball in den Händen der Grossen, die nach Laune oder für Geld dreissig Jahre hindurch Könige ein- und absetzten, Städten die Freiheit gaben und entzogen. Die Monarchie des Augustus brachte zwar gesichertere Zustände; die noch bestehenden Clientelstaaten sollten theils in schwer zu beherrschenden Gegenden, z. B. Kilikien und Pisidien, die Aufrechterhaltung des Friedens übernehmen und ruhige Zustände anbahnen, theils die Bevölkerung allmählich an die directe Herrschaft Roms gewöhnen. Davon war aber eine natürliche Folge, dass, wo es den Kaisern Zeit dünkte, oder wo persönliche Gründe vorlagen, sie diese Staaten ohne weitere Ceremonien einen nach dem andern einzogen.

Vom Reiche Mithradats machte Pompejus nur das Gebiet

westlich vom Halys, die paphlagonische Küste und das Amniasthal, zur Provinz; dies Gebiet wurde mit Bithynien unter dem Namen Bithynia et Pontus vereinigt.1) Das innere Paphlagonien erhielten Nachkommen des alten Fürstengeschlechtes, Attalos und Pylaemenes (Euergetes nach Münzen); später wurde es von Dejotaros Philadelphos, dem Sohne des galatischen Tetrarchen Kastor, vereinigt, und im J. 7 v. Chr. Provinz. Jenseits des Halys wurde der Priesterstaat von Komana vergrössert und als selbstständiges Fürstenthum dem Archelaos gegeben; Amasia erhielt eigene Könige, bis es 7 v. Chr. Provinz ward<sup>2</sup>); Amisos wurde frei. Alles übrige scheint der Tetrarch oder vielmehr König von Galatien, Dejotaros, erhalten zu haben, der auch mit Kleinarmenien belehnt ward. In späterer Zeit fanden fortwährende Veränderungen statt. Im J. 39 verlieh Antonius dem Darios, einem Sohne des Pharnakes und Enkel Mithradats, das Königreich Pontos<sup>3</sup>); ein andrer Sohn des Pharnakes, Arsakes, suchte sich, wohl nicht viel später, in

<sup>1)</sup> Dass sich die Provinz Pontos nicht über den Halys erstreckte, geht aus Strabos Angaben XII cp. 3 deutlich hervor. Auf der Ostseite des Halys liegt zunächst am Meere die Landschaft Gazelonitis, die Pompejus theils dem Dejotaros, theils der Republik Amisos zutheilte (§ 13). Weiter südlich folgt Phazemonitis, wo Pompejus Neapolis gründete; er scheint dieser Stadt Autonomie verliehen zu haben; Strabo sagt nur (§ 38): Πομπήιος μὲν οὖν οὖνω διέταξε τὴν Φαζημωνῖτιν οἱ δ΄ νότερον βασιλεῦσι (d. i. dem Polemo) και ταύτην ἔνειμαν. Dann folgt das Gebiet von Amasia (§ 39), das erst 7 v. Chr. Provinz ward. Wenn daher Strabo § 9 sagt: von Paphlagonien gehörte dem Mithradates die Küste, τῆς δὲ μεσογαίας τὴν μὲν ἐγγυτάτω ἔσχε, ἦς τινα και πέραν τοῦ Ἄλνος διέτεινε (καὶ μέχρι δεῦρο τοῖς Ῥωμαίοις ἡ Ποντικὴ ἐπαρχία ἀφώρισται), so kann sich dies nur darauf beziehen, dass der Halys nur ungefähr, nicht aber durchweg genau die Grenze Paphlagoniens bildete (vgl. § 25).

Strabo XII 3, 39: ἐδόθη δὲ καὶ ἡ Ἀμάσεια βασιλεῦσι, νῦν δ' ἐπαρχία ἐστί. Vielleicht gehört Darios hierher. Das Datum ergibt sich aus den Münzen.

<sup>8)</sup> Appian Civ. V 75.

Figure with the section will also design. At oncion and animals his pain having very section to the formal war. Sen Francis has been designed about and allower limits and means not her described a section of him. I have sentent not her described a section of him. Nach sentent link type for his section of the first her filled his action at 1 his or Thing II. There have me Tibell his action at 1 his or Thing II. There have me I will be a first a figure of the control of the Francis heiming in one Things transportation.

Berichtigung: z. & Anm. 1 l. liv. epit, 70 statt 90,

Firms II i in to it des Talans one de a descent écias de mochem et e de Calament en descent et des Calame bennete un de rentesion et transperse automobile de l'encourse des Bomes dels de mile transperse automobile de l'encourse de l'encours

Druck von Pöschel & Trepte in Leipzig.

|   | <del></del> |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
| • |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
| • |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
| · |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |

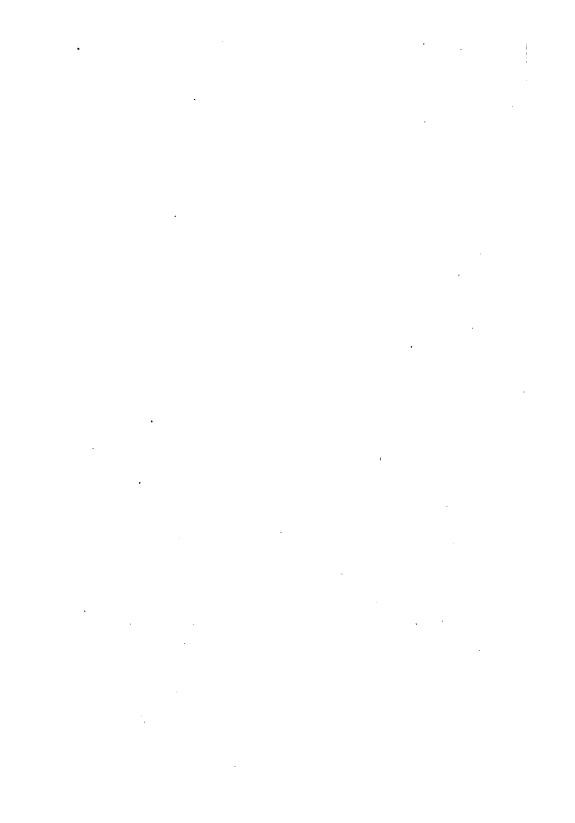



| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931

